

TRANSFERRED

TO

HARVARD COLLEGE

LIBRARY

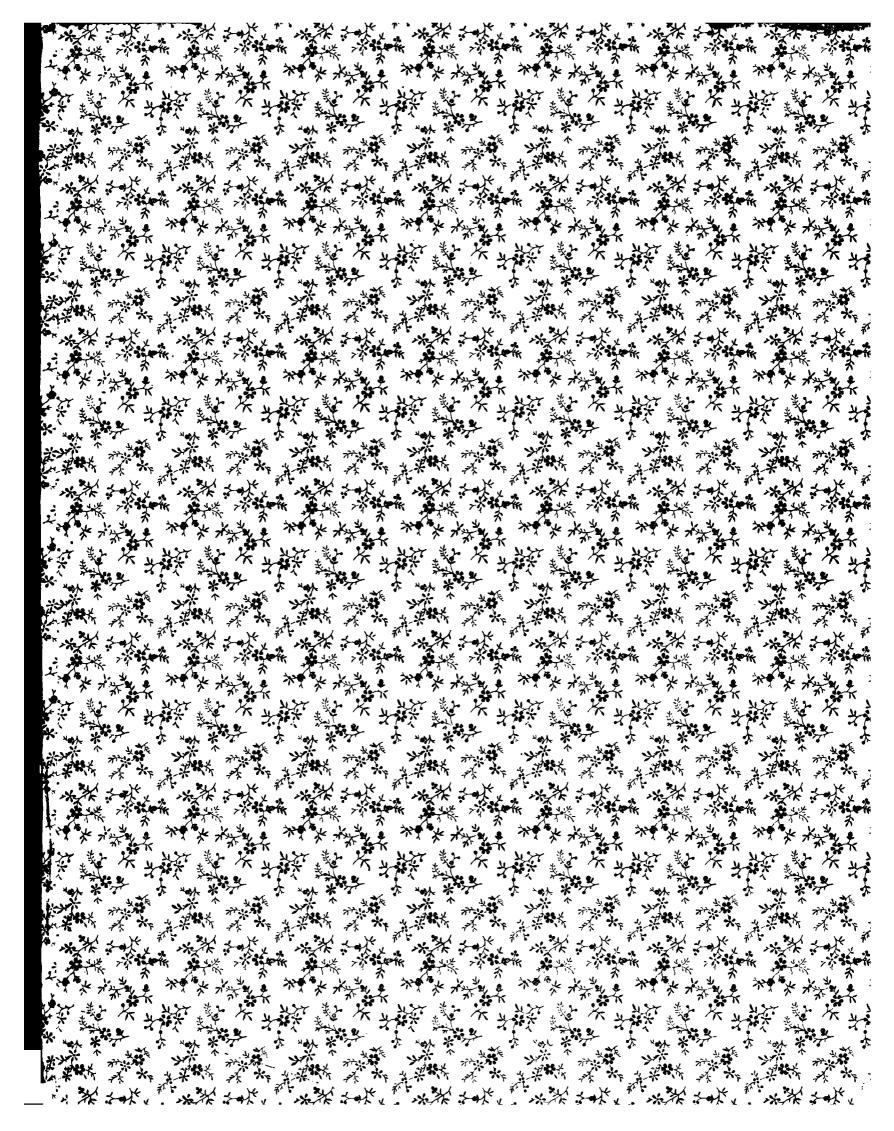

Mine

e

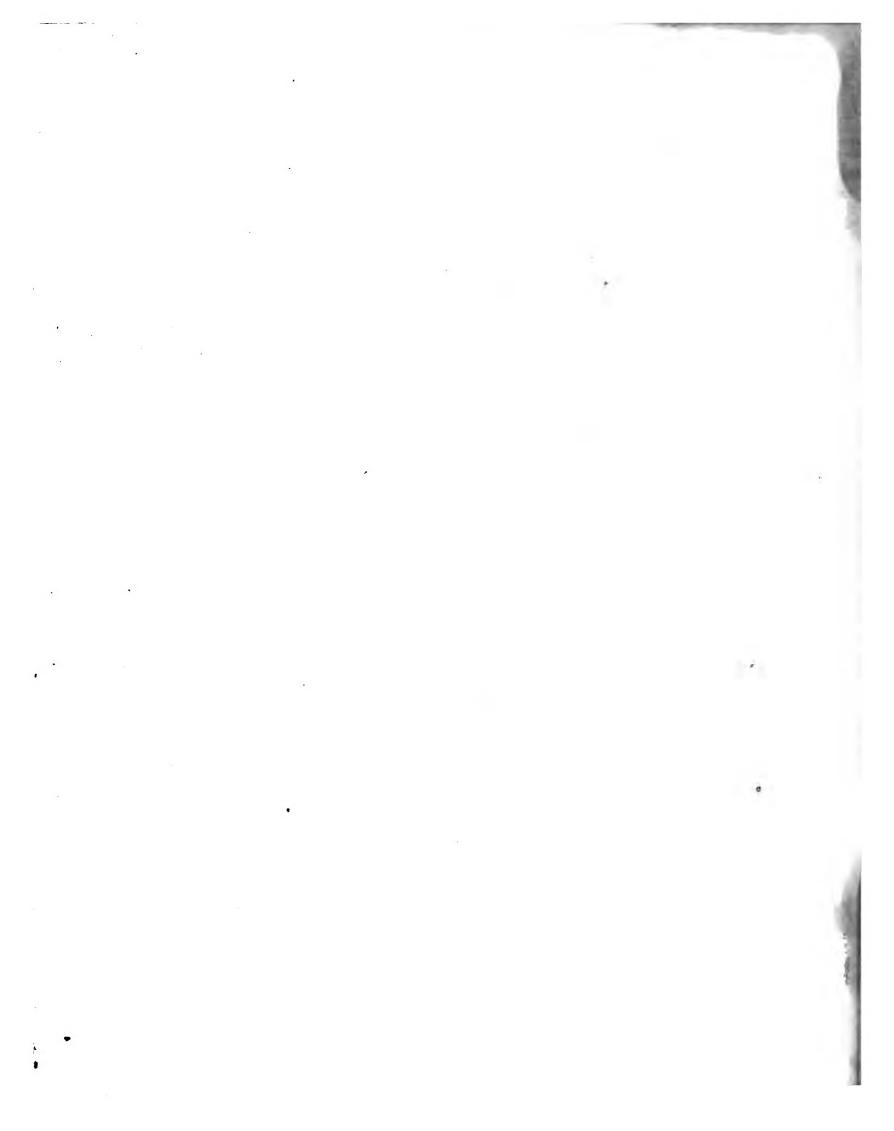

# Van- und Kunstdenkmäler

von

# Westfalen.



herausgegeben

pom

## Probinzial-Verbande der Probinz Westfalen,

bearbeitet

pon

## A. Ludorff

Provinzial-Bauinspektor, Provinzial-Konservator, Königl. Baurath.

Munfter i. 10.

Kommissions-Derlag und Druck von ferdinand Schöningh, Berlagsbuchhandlung in Paderborn. 1900.

# Bau- und Kunstdenkmäler

des

# Kreises Iserlohn.

\*

Im Auftrage beg Probingial-Derbanbeg ber Probing Westfalen

bearbeitet

pon

## A. Tudorff

Provinzial-Bauinspektor, Provinzial-Konservator, Königl. Baurath.

Mit geschichtlichen Einleitungen

pon

D. Benniges, Pfarrer gu Bennen.

Munster i. 119.

Kommiffions-Verlag und Druck von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1900.

HARVARU UNIVERSITY
LIBRARY OF THE
GERMANIC MUSEUM

FA 770,70 F (8)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY



And in den Rosten der Beröffentlichung des vorliegenden Werkes gewährte der Areis Anderschie eine Beihülfe von 900 Mark.

Die Ausarbeitung der geschichtlichen Ginleitungen hatte Herr Pfarrer Henniges in Hennen übernommen.

Die Lichtdrucke wurden von der Firma B. Rühlen in M.-Gladbach hergestellt. Im Uebrigen, namentlich bezüglich der Anordnung des Werkes, kann auf den Inhalf der Vorworte der bisher erschienenen Bände verwiesen werden.

Münster, Offern 1900.

Tudorff.

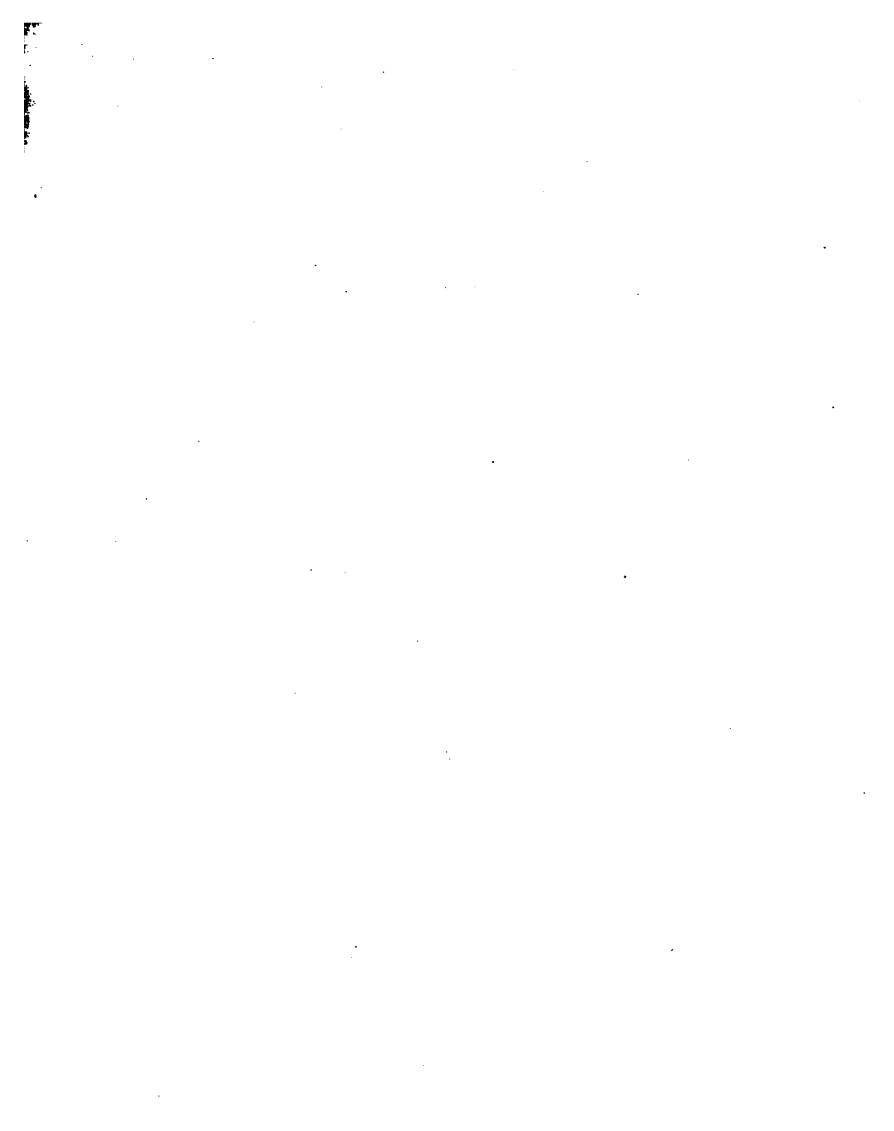

Preis-Verzeichniß

der erschienenen Bände (vergleiche Karte I):

|                | broschirt | gebunben              |                                           |  |  |
|----------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Kreis          |           | in einfacherem Deckel | in Originalband<br>wie Hamm und Warendorf |  |  |
| Eüdinghausen   | 5,60      | 9,00                  | (0,00                                     |  |  |
| Dortmund=Stadt | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                      |  |  |
| " <b>L</b> and | 2,80      | 5,80                  | 6,80                                      |  |  |
| Hörde          | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                      |  |  |
| Münster=Cand   | 4,50      | 7,50                  | 8,50                                      |  |  |
| Beckum         | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                      |  |  |
| Paderborn      | 4,20      | 7,20                  | 8,20                                      |  |  |
| Iserlohn       | 2,40      | 5,40                  | 6,40                                      |  |  |

Im Drud befindet sich der Band

Kreis Ahaus und Kreis Minden.

## Provinz Westfalen.



Mafftab 1: 1 200 000

peröffentlicht.

- inventarifirt.

= = veröffentlicht vom Provinzialverein far Wiffenichaft und Hunft gu Manfter.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | , |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Kreis Iserlohn.

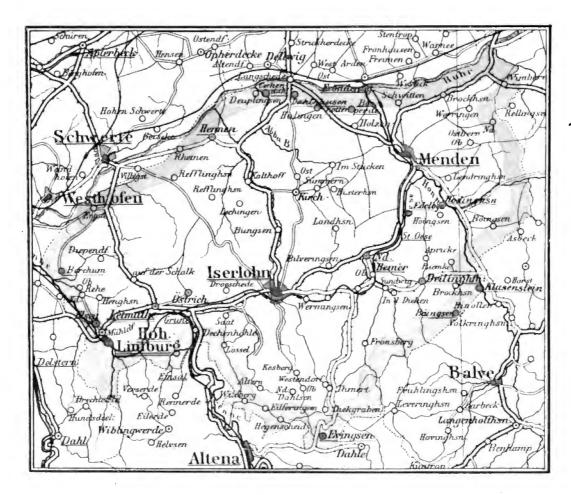

| Maßstab | 200 000 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Kilometer.

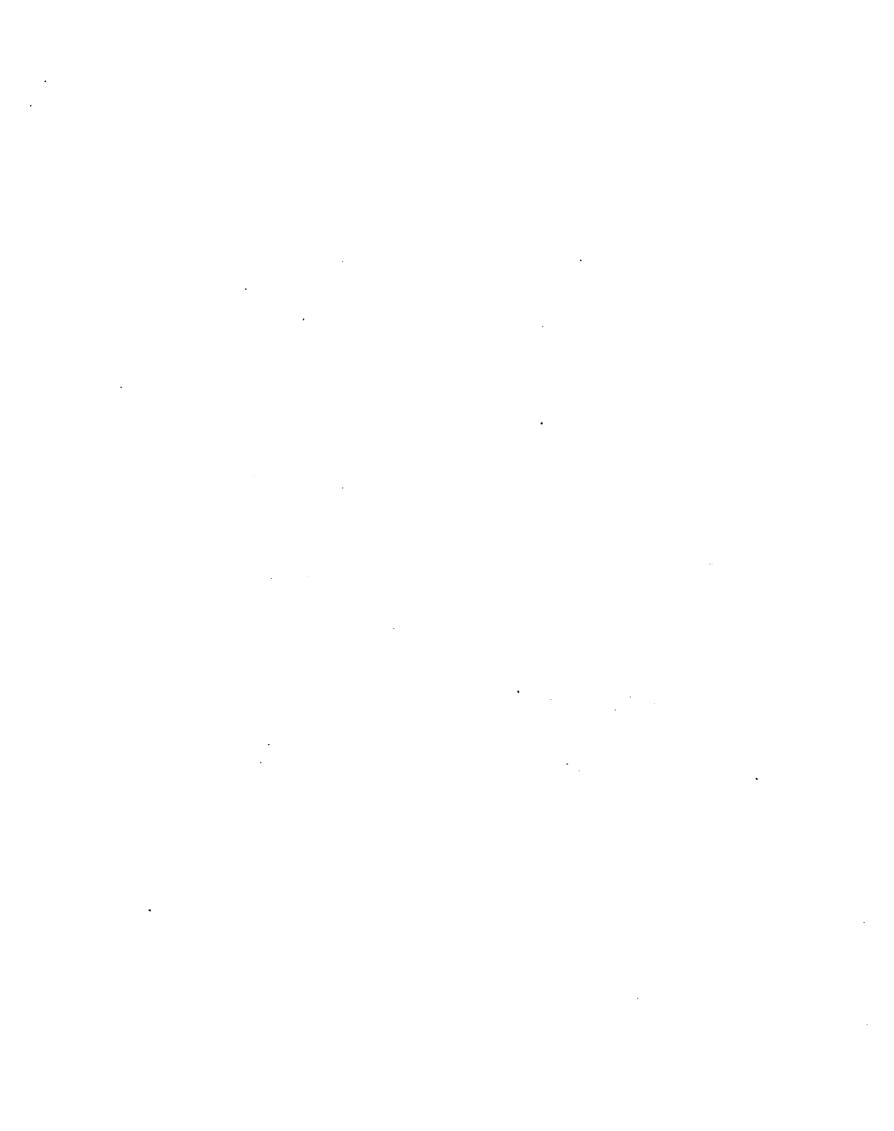



# Geschichtliche Einleitung.

#### Quellen und Citeratur:

Liebrecht, Copogr.-ftatift. Beschreibung des Regierungs-Bezirks Urnsberg. Overweg, Statistische Beschreibung des Kreifes Jerlohn. von Steinen, Weftphalifde Befdichte. Stangefol, Annales circuli Westphalici. G. Natorp, Die Graffcaft Mart. Knapp, Regenten und Dolksgeschichte der Cander Cleve, Mark, Julich, Berg und Ravensberg. Chr. J. Cremer, Beschichte der Berren von Limburg. Derfelbe, Utademifche Beitrage jur Julich- und Berg-Geschichte. Cobien, Dentwürdigfeiten Weftfalens. Seibert, Urfunden. Paul Wiegand, Das fehmgericht Weftfalens. Croff, Bert von Schnren, Chronit von Cleve und Mart. Kampfdulte, Kirdliche Statiftif. Sahne, Weftphalifche Gefchlechter. Johann Berfdwordt, Weftfälifdes adliches Stammbuch. fr. Woefte, Ortsnamen im Kreife Jerlohn und handfdriftlicher Nachlag desfelben. Lede, Chronit von Jerlohn. Die Urchive von Rheda, Baus Letmathe, Baus Bemer, Baus Rödinghausen, Schloff

## I. Geographie und Statistik des Kreises Jerlohn.

Herdringen. Derschiedene Pfarrarchive. Handelsberichte der Iserlohner Handelstammer. Derwaltungsberichte des Kreises Jerlohn u. a. m.

Im Norden hat der Kreis Jserlohn seine natürliche Grenze an der Ruhr, die ihn dort von den Kreisen hamm und hörde scheidet. Im Westen wird er auf kurze Strecken durch die Cenne gegen den Kreis hagen abgegrenzt. Im Süden geht die Grenze quer durch das Sauerländische Gebirge, im Osten durch die niedrigeren höhenzüge, die sich die zur Ruhr erstrecken. Dort ist er von den Kreisen Altena und Arnsberg, hier von letzterem und dem Kreise Soest eingeschlossen.

Der Kreis Iserlohn umfaßt 5,837 Meilen. Die Bevölkerung betrug 1895 = 76 790 Seelen. Davon waren 44 726 evangelisch, 31 198 katholisch, 214 Christen anderer Confessionen, 650 jüdisch und fünf sonstigen Bekenntnisses.

<sup>1</sup> Randverzierung aus einem Pergament-Manuscript in Elfey. (Siehe unten.)

Im süblichen Cheile des Kreises herrscht das Gebirge vor. Dort laufen die Gebirgszüge, die sich im Balver Walde zu einer höhe von 545,6 Meter erheben, von Süden nach Norden und enthalten meist Sandstein und Chonschiefer. Diesen größeren Gebirgsmassen sind niedrigere höhenzüge wellenförmig vorgelagert. Der südlichste derselben enthält Kalk und Dolomit in mächtigen Lagern, die sich vom hönnethale aus über Deilinghosen, das felsenmeer bei Sundwig, Iserlohn, Grüne bis hohenlimburg ausdehnen. hier sinden sich eine Menge von Klüsten und höhlen, von denen die Sundwiger und die 1868 beim Bau der Eisenbahn Letmathe-Iserlohn ausgefundene Dechenhöhle die bedeutendsten sind. Die solgenden höhenzüge slachen sich allmählich nach Norden zu ab und haben nur im Nordwesten und Nordosten der Ruhr gegenüber steilere Ubhänge. — Im Nordosten von Menden ist eine Gebirgsschicht von Kalkconglomerat und kalkreichem Sandstein, die ihres auffallenden Dorkommens wegen den besonderen Namen "Conglomerat von Menden" erhalten hat.

Die meisten Gewässer sließen der Ruhr zu, so die Hönne, die sich südlich von Menden mit dem Gesebach vereint, der Baar= (früher Barme=) Bach, der in der Nähe von Kesbern entspringt, durch das Lägerthal bei Jserlohn fließt und durch das Baarthal seinen Weg zur Ruhr nimmt. Zur Lenne fließt, außer einigen kleineren Wasseradern, der Grünerbach, der südlich von Kesbern an der Wasserscheide zwischen Ruhr und Lenne entspringt.

Besonders bemerkenswerth und wirkungsvoll sind die Stellen, wo die Cenne, wie die Hönne die Kalkselsen durchbrechen. Cetztere in enger Chalschlucht, wo links der Clusenstein, rechts der Schuhusselsen als senkrechte Wände emporsteigen. Es sind dort Strecken, wo der Bach ganz von der Oberstäche verschwindet, um dann aus unterirdischen Klüsten wieder als mächtiger Bergquell hervorzusprudeln, der früher beim Grevendorn sofort wieder ein großes Wasserrad trieb. — Die Cenne verläßt in der Untergrüne ihre disherige Richtung, um sich in einer Schlangenwindung von Ost nach West durch hohe Felsgruppen, die sich gleich riesigen Portalen zu beiden Seiten erheben, hindurch zu zwängen. Durch die an beiden Ufern liegenden großen Kalksteinbrüche wird jedoch allmählich die Bildstäche des Chales verändert und ihres Schmucks beraubt.

Seinem gebirgigen Charakter entsprechend hat der Kreis Iserlohn verhältnißmäßig nur wenige für den Ackerbau günstige Cagen. In den flußthälern sindet sich fruchtbarer Alluvialboden. Im Ruhrthale gehören die eingefriedigten Ruhrkämpe, die als Kuhweiden für Milchvieh oder fettweiden für Mastvieh benutzt werden, zu den werthvollsten Grundskücken. In den höheren Cagen zeichnen sich diejenigen Bodenarten durch fruchtbarkeit aus, die gleich denen bei Iserlohn, hemer und Deilinghofen einen reicheren Kalkgehalt haben.

Im süblichen Theile des Ureises ist die Waldcultur vorherrschend. Die meist zu Grubenholz vernutten Schlaghölzer geben bei kurzem Umtriebe reiche Erträge.

Seinen Wohlstand verdankt der Kreis vorzugsweise der Industrie. Schon im frühesten Mittelsalter gehörte der größte Cheil Westfalens zu den blühendsten Candstrichen deutscher Erde. Iserlohn nebst den gewerbreichen flußthälern des Sauerlandes versorgte damals die halbe Welt mit Metallswaren.

Der Kreis Jserlohn hat 4 Uemter: Hohenlimburg, Hemer, Menden und Ergste, 3 Stadtsgemeinden: Jserlohn, Menden und Hohenlimburg, 15 evangelische Pfarrgemeinden: Jserlohn Stadts, Reformirtes und Kirchspielss-Gemeinde, Elsey, Hohenlimburg, Cetmathe, Gestrich, Hennen, lutherische und reformirte Gemeinde, Ergste, Berchum, Hemer, Deilinghofen, Evingsen, Menden und 7 katholische Pfarrgemeinden: Jserlohn, Menden, Hohenlimburg, Cetmathe, Hemer, Sümmern und Sundwig.

Es liegen im Kreise, außer der Standesherrschaft Hohenlimburg, die 9 Rittergüter: Cetmathe, Dahlhausen, Rödinghausen, Caar, Kotten, Hemer, Edelburg, Clusenstein, Ohle. Ueltere adlige Güter, die zum Theil nicht mehr vorhanden, zum Theil in der Matrikel der Littergüter gelöscht worden, sind Haus Hennen, Haus Sümmern, Gerkendahl, Fronsberg, Upricke, Berchum.

Don alten freistühlen sind nur bekannt die zu Jserlohn, Cimburg, Elsey, Gestrich und Sümmern. Auch Menden hat ohne Zweifel ein freigericht gehabt. In der kurfürstlichen JurissdictionalsOrdnung von 1790 wird das dortige Gericht noch kurfürstliches Scheffengericht genannt. Einzelne Theile im Nordwesten des Kreises werden zu den im Kreise hörde liegenden freistühlen in Dilligst und Garenfeld gehört haben. Auch ist anzunehmen, daß die in dem sogenannten Kelleramte liegenden höfe alte freigüter waren, die ihren freistuhl in Wiblingwerde hatten. Was der Name Kelleramt bedeutet, ist nicht hinreichend aufgeklärt. Es gehörten zu demselben höfe im Kalthose bei hennen, Nettenscheid bei Evingsen, Nachrodt, Niederdümpel, Vinkingsen, Roland, Einsal und Pragpaul im Kirchspiel Iserlohn, nebst anderen höfen in den Gemeinden Altena und Wiblingwerde. Alle diese, in verschiedenen Uemtern und Gerichtsbezirken liegenden Ortschaften bildeten von Alters her eine besondere politische Gemeinde, gehörten zum landräthlichen Kreise und zur Steuerkasse nach Altena und hatten ihr eigenes Gericht in Wiblingwerde. Als 1740 die Kirchspielsgerichte ausgehoben wurden, ging auch das Gericht Wiblingwerde und Kelleramt ein. In der französischen Zeit wurde Kalthos vom Kellerante abgetrennt. Die übrigen genannten Ortschaften bilden noch jetzt eine eigene politische Gemeinde, haben ihr eigenes Grundbuch und ihre eigenen Hausnummern, die durch das ganze Kelleramt fortlausen.

Es spricht vieles dafür, daß alle diese Ortschaften ehedem den Gerichtsbezirk einer freigrafsschaft bildeten, die ihre Dingstätte in Wiblingwerde hatte. Uls 1394 Graf Udolph von Cleve seinem jüngeren Bruder Gerhard einen Cheil der Grafschaft Mark abtrat, werden unter den, an den Cetzteren überlassenen Ortschaften und Gerechtsamen auch die Einkunste in Wiblingwerde genannt, also wohl diesenigen, welche den Grafen von der Mark als Stuhlherren des dortigen freigerichtes zustanden.

## II. Territorial-Geschichte.

Der Cheil des Kreises Jserlohn, welcher Stadt und Umt Menden umfaßt, gehörte früher zum Herzogthum Westfalen. Die Stadt Jserlohn, das Umt Hemer und das Kirchspiel Deilinghosen bildeten einen der 14 Kreise der Grafschaft Mark. Die Grafschaft Limburg liegt ganz innerhalb des Kreises.

### A. Das Berjogtfium Weftfalen.

Erst mit ihrer Unterwerfung durch Karl den Großen war für die alten sächsischen Stämme die Grundlage einer nationalen und territorialen Einheit geschaffen. Der alten Zwietracht, dem Kampfe der einzelnen Stämme wider einander, wie ihrem Drängen durch einander, wurde ein Ende gemacht. Jetzt erst, wo eine territoriale Hoheit vorhanden war, waren die Bedingungen zu einer festen Terristorialbildung gegeben. Durch kluge Schonung der Besonderheiten, ihrer alten Rechte und Gewohnheiten hatte der Sieger es verstanden, die Besiegten mit seiner Herrschaft auszusöhnen. Grade der Westfälische Gau trat mit seinem neuen Herrscher in engere Verbindung dadurch, daß unmittelbar von diesem, als oberstem Gerichtsherrn, die westfälischen Freigrafen ihre Belehnung empfingen. Nicht als terristoriale Beamte, sondern als kasserliche Richter führten sie ihr Umt unter Ucht und Königsbann.

Durch die Eintheilung in Gaue kam der größte Cheil des jezigen Westfalen, Soest und Dortmund und die westlich an das alte ripuarische Franken grenzenden Candstriche zur Diöeese des Erzbischofs von Köln, dem später die Herzogswürde über ganz Westfalen zufallen sollte. Zu Grafen, die als kaiserliche Beamte den einzelnen Gauen vorstanden, wurden besonders solche ernannt, die in ihren Gebieten durch größeren Einfluß und Grundbesitz eine hervorragende Stellung einnahmen, wodurch schon damals der Grund zu der späteren Erblichkeit des Comitats gelegt ward.

Nach dem Sturze heinrichs des köwen wurde die herzogswürde in Westfalen den Erzbischöfen von Köln übertragen. Durch Schenkungen und Vermächtnisse hatte die kölnische Kirche dort bereits viele Besithümer und hoheitsrechte erworben. Das Gebiet des alten Westfalen hatte schon um jene Zeit von seinem ursprünglichen Umfange eingebüßt. Mit der Erblichkeit des Comitats war auch dessen Cheilbarkeit gegeben. Gegen Ende des zz. Jahrhunderts hatte Graf Friedrich der Streitbare noch einmal den ganzen alten Stammbesitz unter seiner herrschaft vereint, dessen Grenzen sich durch die Gaue Westfalon, Boroctra, Drein, den Emsgau bis nach Engern erstreckten. Noch zu friedrichs Cebzeiten hatten die Grafen von Berg in den westlichen Cheil der Grafschaft einen Keil hineingetrieben, als sie zzz auf ihrem, durch heirath erworbenen, Gebiete die Burg Ultena erbauten. Gegen Ende des zz. Jahrhunderts sielen die Gerechtsame, welche die westsälischen Grafen an der engerschen Grafschaft besaßen, an die Bischöse von Paderborn. Im z. Jahrhundert wurde die Grafschaft Rietberg durch Erbtheilung abgetrennt. Im Osten erwarben die herren von Schwalenberg die Kirchenvogtei in Paderborn und damit den Comitat, aus welchem später die Grafschaft Waldeck hervorging. So wurde allmählich das herzogthum auf den Umfang der Grafschaft Urnsberg beschränkt.

Den herzögen blieb zwar noch eine gewisse Oberhoheit über die abgetrennten Gebiete, weil den Kölner Erzbischöfen durch Kaiser Karl IV. und König Wenzel das Recht verliehen war, selber die freigrafen mit dem Banne zu belehnen. Da Urnsberg schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts vom Grafen Conrad II. zur Residenz erhoben war, hatte der dortige, im Baumgarten neben dem Schlosse gelegene freistuhl allmählich die Stellung eines Oberhoses für sämmtliche westfälische freisgerichte erlangt. Hieraus, wie aus dem zähen Charakter des westfälischen Volksstammes, der durch strenges festhalten an alter Gewohnheit, Sitte und Recht zusammengehalten wurde, erklärt sich, daß, troß der Zersplitterung in verschiedene Cerritorien, der alte Name des Gaues in seinen alten Grenzen erhalten blieb.

Uls 1368 der kinderlose Graf Gottfried IV. von Urnsberg seine Grafschaft an die Herzöge von Westfalen verkaufte, gelangten diese in den Besitz eines einheitlichen, abgerundeten Territoriums.

Nach der Soester fehde mußte 1449 die Stadt Soest und die Börde — das älteste Besitzthum der Kölner Kirche in Westfalen — an die Grafen von der Mark abgetreten werden.

Durch den Cuneviller frieden und den Deputationshauptschluß gelangte 1803 der Candgraf von Hessen in den Besitz des Herzogthums. 1806 wurde es mit in den Rheinbund aufgenommen. Durch den Pariser frieden wurde 1814 Westfalen an Preußen abgetreten und damit seine territoriale Einheit wieder herzestellt.

Anfangs war dem Kreise Jserlohn auch das Umt Balve zugetheilt. 1818 wurden zunächst die in den Aemtern Menden und Balve gelegenen filialen der Pfarrei Hüsten, die Dörfer Voswinkel, Allendorf, Hagen, Stockum und Enkhausen, und 1832 auch die Kirchspiele Balve und Uffeln vom Kreise Jserlohn abgetrennt und zum Kreise Arnsberg geschlagen.

#### B. Die Graffcaft Mark.

Von den Söhnen des Grafen Udolph von Berg bekam Eberhard die Grafschaft Altena und Jsenberg, während dessen Bruder Engelbert den bergischen Namen weiter führt. Von Eberhards zweitem Sohne Friedrich stammt die märkische Linie. Sein dritter Sohn Arnold war der Stammvater des Jsenberger Hauses.

Während die Jsenberger Grafen ausgedehnte Besitzungen in der Gegend zwischen Ruhr und Lippe erwarben, war Adolph III. durch seine Verheirathung mit Ida v. Caussen, der Enkelin des westfälischen Grafen Bernard von Werl, in den Besitz von Gütern gelangt, die im westlichen Theile des Cerritoriums der westfälischen Grafen lagen. Auf diesen baute er 1122 am Wolfseck, an der Cenne, die Burg Altena. Das war der Urystallisationspunkt, an welchen sich im Cause der Zeit ein Besitzthum nach dem andern anreihte.

Seit 1202 andern die Grafen von Altena ihren Geschlechtsnamen und nennen sich nach dem vom Grafen friedrich I. angekauften Oberhofe Mark bei hanm Grafen von der Mark.

Als friedrich von Isenberg nach der Ermordung seines Oheims, des Erzbischofs Engelbert von Köln, in die Ucht erklärt war, riß Graf Adolph III. den größten Theil der Jsenberger Besitzungen an sich. 1245 wurden die langen Kämpfe zwischen Adolph und dem Herzoge Heinrich von Limburg, dem Vormunde Diedrichs, des Sohnes friedrichs von Jsenberg, durch einen Vergleich beendet, durch welchen ein großer Theil der Isenberger Besitzungen an den Grafen von der Mark abgetreten werden mußte.

Nachdem die Cesteren 1368 in den Besitz der Grafschaft Cleve gelangt waren, verlegten sie ihren Wohnsitz von Altena nach Cleve. Die Grafschaft Mark behielt zunächst noch eine gesonderte Verwaltung unter zwei Statthaltern.

In den endlosen fehden der kriegslustigen Grafen, in den Streitigkeiten derselben innerhalb der eigenen familie, hat die Grafschaft Mark ihren reichsten Untheil an den Unbilden jener schweren Zeit mitbekommen. Während der fehde zwischen Udolph von Cleve und seinem Bruder Gerhard, der die Grafschaft Mark für sich beanspruchte, wurde diese Jahre lang verwüstet. Sechsundzwanzig Städte und Dörfer sollen damals zerstört sein. Deshalb schlossen die Ritterschaft und die Städte Hamm, Unna, Camen, Iserlohn und Schwerte ein Bündniß gegen den "groten jamer, Kumer und noet und ewiden verderss", von denen sie heimgesucht wurden.

Besonders das 17. Jahrhundert war für die Mark verhängnisvoll. Während des Jülichs-Clevischen Erbfolgestreites besetzten die Spanier unter Spinola und die Niederländer unter ihrem Prinzen Morit von Oranien von Süden und Westen her einen Platz nach dem andern. 1623 hatte der General Goncales de Cordova mit seiner Urmee sein Winterlager in der Mark. 1628 lag ein kaiserlicher Oberst mit seinem Regimente im Cande, daneben noch spanische und niederländische Garnisonen. 1632, als der kaiserliche General von Bassenheim mit seiner Urmee durch die Mark nach Mastricht zog, wurde eine große Zahl von Dörfern und adlichen häusern gebrandschatzt, geplündert und der Grafschaft eine Contribution von 33 000 Reichsthalern auferlegt. In dem Kriege Ludwigs XIV. gegen Holland durchstreisten (1673) französische Truppen plündernd die Grafschaft. Auch von Seiten der Candesherrschaft wurden schwere Kriegscontributionen gesordert, die von den einzelnen Gemeinden nur durch Unleihen ausgebracht und zum Cheil erst nach Jahrzehnten ratenweise zurückgezahlt werden konnten. Schon unter der Regierung des Großen Kurfürsten trat eine Wandlung zum Bessern ein. Seine fürsorge für das materielle Wohl seiner schwer heimgesuchten Unterthanen, das heranziehen tüchtiger Kräste vom Auslande, als er den um ihres Bekenntnisses willen in frankreich, im Clevischen, in der Kurpfalz Vertriebenen eine freistatt in seinen Canden öffnete, bewirkte, im Verein mit andern zünstigen Zeitumständen, einen allmählichen Ausschwung von handel und Gewerbe. Noch einmal trat ein Rückschlag ein, als das wirthschaftliche Ceben der Grasschaft während des siebenjährigen Krieges durch zahllose Truppendurchmärsche und Kriegscontributionen schwere Einbuße erlitt. Französsische Streiscorps und Marodeure brandschaften damals sogar die höchst gelegenen Dörfer des Sauerlandes. Bald nach Beendigung des Krieges begann jedoch jene Blüthezeit von handel und Gewerbe, welcher besonders der Kreis Jserlohn seinen Wohlstand verdankt.

1806 wurden die Grafschaften Mark und Limburg von den franzosen in Besitz genommen. Durch ein Decret Napoleons wurden 1808 beide dem Großherzogthume Berg zugetheilt und bildeten mit diesem das Ruhrdepartement. 1815 wurden sie wieder mit der preußischen Monarchie vereinigt.

### C. Die Graffdaft Limburg.

Friedrich, zweiter Sohn des Grafen Urnold von Ultena, zuerst für den geistlichen Stand bestimmt, war Domherr zu Köln, die er nach dem Code seines älteren Bruders Scherhard das vätersliche Erbe antrat. Unfangs führte er noch beide Namen, von Ultena und Isenberg, seit 1223 nur noch den letteren. Uls Dogt des Stiftes Essen gehörte er zu denen, die ihre Schutherschaft über die klöster zum eigenen Vortheile ausdeuteten. Von seinen Obeim, dem Erzbischof Engelbert von Köln, zur Rechenschaft gezogen, machte er mit mehreren Gleichzesunnten, die ebenfalls durch das strenge Vorzehen des Erzbischofs erdittert waren, einen Unschlag wider das Leben Engelberts und erschlug ihn 1225 auf dem Gevelsberge. Uuch für seine Nachkommen hatte diese Chat die schlimmsten folgen. Graf Udolph von der Mark, als Mitvollstrecker der Reichsacht gegen friedrich, brachte den größten Cheil von dessen Besitzungen an sich. Herzog Heinrich von Eimburg nabm sich seines Nessen Diedrich, des Sodnes friedrichs, an. Er ließ das Schloß Eimburg an der Cenne erbauen und start besestigen.

Jum Entgelt mußte sein Nesse dasselbe mit allem Jubebör als bergisches Ceben empfangen. Durch den 1243 mit dem Grafen von der Mark geschlossenen Vergleich erhielt Diedrich einen Cheil der geraubten Güter zurück. Die Grafschaft Limburg blied aber seitdem auf ein kleines Gebiet, die Freideit Limburg und sechs Dorfschaften, Elsey, Letmathe, Gestrich, hennen, Erzste und Berchum, in dem Preiock, wo Ruhr und Cenne zusammensließen, beschränkt.

Seit 1253 nennt fich Friedrich Graf von Limburg. Auf seinem Wappen führt er noch die Isenberger Bose. Auf dem Gegenstiegel seines Sobnes Johann findet fich zum ersten Male der Limburger Come. Johann war der Stifter der hobenlundurger, sein Bruder Cherhard der der Streumer Linie.

(377 belehnt Perzog Wilhelm von Julich und Berg den Grafen Dedrich V. und seine Erben, und ebenso (40) dessen beide Sohne Wilhelm und Diedrich VI. mit den Schlössern Limburg und Bruch. Unfanzs hatten die beiden Lestzenannten das Schloß Bruch in gemeinschaftlichem Beste. Syster scheinen die Grafen von Limburg auf ihren Untbeil verzichtet zu baben.

Uls Graf Wilhelm (449 ohne mannliche Erben uarb, batte er die Herrschaft seinem Schwieger sohne, dem Grafen Gumprocht von Lieuenar, übertragen. Von Kaiser Friedrich III. und ebenso vom Kaiser Maximilian (449) wurde dieser Nebertrag bestängt. Dagsgen batte Graf Gerhard von Jülich

Bajan :

ham:

n Clatt

I mit ab:

Total ar.

ieten L.

血流

182

ind Gez:

b war.

t mb fc.

TOR NOT

iilliba :

and die n

湖江

riddi 🖺

that No.

pe tru.

III) att

ide :: The I

يزيرين والم

I ight.

und Berg den drei Söhnen Diedrichs VI. von der Bruchschen Linie, Wilhelm II., Diedrich VII. und Heinrich, die Belehnung über die Grafschaft ertheilt. Der daraus entstandene Erbfolgestreit schien dadurch beendigt zu sein, daß sich Johann IV., der Sohn Diedrichs VI., mit Elisabeth, der Tochter Friedrichs von Neuenar, vermählte. Da aber Johann keine Erben hatte, übergab er schon bei seinen Lebzeiten die Grafschaft an Wirich von Dhaun, herrn zu falkenstein und Oberstein, den Gemahl seiner Schwestertochter.

1568 empfängt Wirich vom Herzoge Wilhelm die Grafschaften Limburg und Bruch zu erblichem Mannlehen. 1544 wurden die Ansprüche Neuenars endgültig dadurch befriedigt, daß Gumprecht von Neuenar Amoena, die älteste Tochter Wirichs, heirathete. 1546 belehnt Herzog Wilhelm ihn und seine Gemahlin mit der Bestimmung, daß auch die Töchter zur Erbfolge berechtigt sein sollten.

Don den beiden Kindern Gumprechts starb Adolph 1589 ohne Leibeserben. Seine Schwester Magdalena war mit dem Grafen Adolph von Bentheim-Tecklenburg vermählt. Jest bewarb sich Wirich von Dhaun, ein Enkel des oben genannten Wirich, beim Erzbischofe Ernst von Köln, dessen Truppen damals während der truchsesschen Unruhen das Schloß Limburg erobert und besetzt hatten, um die Belehnung. Er berief sich darauf, daß jest nach dem Erlöschen des Neuenarer Mannesstammes der Falkensteiner allein erbberechtigt sei. Graf Urnold von Bentheim seinerseits erhob Unspruch auf die Grafschaft, indem er sich auf den Vertrag von 1544 und ebenso auf die Belehnung (1546) berief, laut welcher auch die Töchter erbberechtigt sein sollten. Er trug den Sieg davon. 1592 wird er für sich und seine Nachkommen vom Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg nit Limburg belehnt. 1815 traten die Grafen von Bentheim-Tecklenburg ihre Hoheitsrechte an Preußen ab. Sie wurden 1817 in den Fürstenstand erhoben.

Die 7 Kirchspiele der Grafschaft hatten ihren Gerichtsstand in Limburg. Die höhere Gerichts= barkeit stand der clevisch=märkischen Regierung zu.



(Dom Chorfinhl der Marienfirche zu Iferlohn. (Siehe unten.)

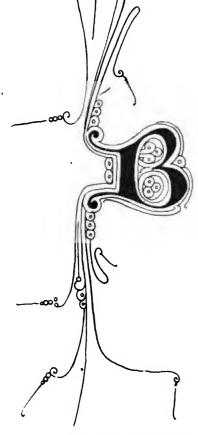

# erchum (früher Berchem).

Quellen und Literatur:

v. Steinen, Westphälische Geschichte. Cremer, Geschichte der Grafen und Herren von Limburg. J. H. Möller, Das fräuleinstift zu Elsey. Urkunden des Haus Letmather Urchivs. Heppe, Geschichte der ev. Gemeinden der Grafschaft Mark.

Das Dorf liegt am Rande des höhenzuges, welcher der Cenne auf deren rechtem Ufer parallel läuft. Die Kirchengemeinde, begrenzt von den Gemeinden Elsey, Ergste und Westhofen, ist reformirt und zählt 600 Seelen.

Die jetzige Kirche ist 1743 eingeweiht. Patron der früheren Kirche war der heil. Nicolaus, dessen Bild nach Cetmathe gekommen sein soll.

Etwa eine Diertelstunde südwestlich vom Dorse, an einer Stelle, wo das Gelände senkrecht zur Auhr abfällt, lag haus Berchem, ein alter Edelsitz, von dem nur noch Reste vorhanden sind. Es gehörte der Jamilie von Berchem, die in Silber ein goldenes Rad, gleich denen von Syburg, im Wappen führte. Es kommen in den Urkunden vor: 1244 und 1271 Diedrich von Berchem, Burgsmann zu Eimburg, 1317 Godescalcus de Berchem, 1345 Gottschalk und Gobelinus dicti de Berchem, 1394 Diedrich von Berchem, 1405 herbert von Berchem, 1465 Johann Bodenberg to Berchem, 1517 Diedrich von Berchem genannt Trympop.<sup>2</sup>

Im 17. Jahrhundert heirathet Gerhard Moritz von Kettler zu Gerkendahl Clara Helene von Wrede, Erbin zu Berchum. Im 18. Jahrhundert erwirbt das Stift zu Elsey die Standschaft auf dem Candtage der Grafschaft, wegen des Hauses Berchem, das vorher den Herren von Kettler gehörte.

<sup>1</sup> B aus einem Pergament-Manuscript in Elfey. (Siehe unten.)

<sup>2</sup> Derzeichniß der Westfälischen Ritterschaft bei von Steinen.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Berchum.

## Dorf Berchum, 12 Kilometer westlich von Jerlohn.

a) Rirde, evangelisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



einschiffig, gerade geschlossen, mit West= thurm, holzdede.

fenster zweitheilig, rundbogig, mit Maßwerk. Schalllöcher rundbogig. Thuren gerade geschlossen, die der Südsseite mit Verdachung und Wappen.

### 2 Bloden mit Inschriften:

- 1. bof audite, voco vof ab gaudia vite. anno maccccarviia (1517).

  0,78 m Durchmesser.
- 2. O vog aubite, voco vog ab gaubia vite, anno bni mabarliiiia (1544).
  0,83 m Durchmeffer.



b) Baus Berdum (Befitzer: Rafche).

Mauerreste, zu einem Speichergebäude benutt. (Abbildung nachstehend.)







# eilinghafen (früher Dedelinchoven, Ondelinchofen).

Quellen und Literatur:

v. Steinen, Westphälische Geschichte. fr. Woeste, Geschichte von Jersohn und Umgegend. Derselbe, Ortsnamen im Kreise Jsersohn. Liebrecht, Copogr.-statistische Beschreibung und Ortsverzeichnis des Regierungs-Bezirkes Urnsberg. fahne, Westphälische Geschlechter. Urchive von Haus Hemer, Haus Letmathe. Heppe, Geschichte der Gemeinden der Grafschaft Mark.

1310 stand in Deilinghofen ein Burghaus, als dessen Besitzer Thomas von Dedelinchoven genannt wird. 1313 kommt es im Liber Valoris als Kirchspiel vor. Es war filiale von Menden. Der Mendener Hauptpastor hatte Patronatrechte. Die Kirche war dem heiligen Stephanus geweiht, dessen Bild sich bei der Umstuhlung der Kirche (1860) noch auf dem Ultare befand.

1564 wurde in Deilinghofen ein Nonnenkloster gebaut. Die letzten Klosterfrauen starben 1636 an der Pest. Die Reformation wurde 1565 begonnen. 1769 ist das Pfarrhaus, wie eine Ueberschrift über der hausthür sagt, an der Stelle, wo früher das Kloster stand, erbaut. Die dortige lutherische Gemeinde, zu welcher Brockhausen, Apricke, Riemke und mehrere andere kleinere Ortschaften, sowie die evangelischen Einwohner der Stadt Balve gehören, zählt 1440 Seelen. Innerhalb des Gemeindebezirkes wohnen 214 Katholiken, die in Sundwig eingepfarrt sind.

Die von Bönninghausen zu Upride hatten, wie von Steinen schreibt, ein haus in Deilinghofen, welches später an die familie von Duithe kam.

Im Often von Deilinghofen gab es vor Alters (vor der Befestigung des Clusenstein) eine Candwehr, einen mit Baumbeden bepflanzten, von einem Graben umgebenen und an den Uebergangsstellen mit Rennbäumen versehenen Erdwall, der von Berg zu Berg durch die Feldmark ging.

In Bäingsen, nahe bei Clusenstein, stand eine Kapelle, von welcher noch der Churm vorhanden ist. Sie soll eine Jagdkapelle des Grafen von der Mark gewesen sein.

D aus einem Pergament-Mannscript in Iserlohn. (Siehe unten.)

Das Rittergut Clusenstein. Der Name wird von Cluse, Clunse = Spalte abzuleiten sein, also von dem zerklüfteten felsen, auf dem die Burg steht. Das Gut liegt eine halbe Stunde östlich von Deilinghofen, am Rande der Schlucht, wo die hönne sich im Caufe der Jahrhunderte ihren Weg durch die Kalkselsen gesucht hat.

Schon vor 1353, wo Clusenstein neu befestigt ward, muß dort eine Burg gestanden haben, denn schon 1275 wird eine Gräfin Mathilde von Jenberg und Clusenstein erwähnt. Die Burg hatte im 15. Jahrhundert viele Gebäulichkeiten, so daß sie zeitweilig zwei Kamilien Wohnung gewährte.

Graf Engelbert III. von der Mark ließ 1353 mahrend seines Zuges ins gelobte Cand und gegen die heidnischen Preußen die feste Burg Clusenstein an der Oftgrenze seiner Besitzungen durch Gert von Plettenberg erbauen. Er verlieh dieselbe wegen treu geleisteter Dienste dem Drosten Diedrich von Werminckhausen. Schon 1278 kommt ein Johann von Werminckhausen als Knappe (famulus) im Gefolge der Grafen von der Mark vor. Sie siegelten mit zwei rothen Schrägbalken in Silber; auf dem helme ein rother und ein filberner offener Udlerflügel. In den Urkunden werden erwähnt: 1412 die Brüder Beydenrich, Cheoderich, Gerwin und Johann von Werminchausen. Sie führten Aehde mit dem Kapitel in Soest, dessen Höfe sie verbrannten und beraubten. 1446 wird Henrich von Werminckhausen in der Soester fehde gefangen. 1463 liegt Evert mit der Stadt Menden in fehde. 1477 Evert Werminchaus, Herr zu Kotten, Wocklum und Clusenstein. 1545 Johann Herr zum Kotten, Clufenstein. 1573 Caspar Herr zum Clufenstein und Heidthof (in Oberhemer). 1597 heirathet Unna Catharina, Cochter des Jobst von Werminckhausen und der Margret von Auschenberg, Erbin zum Clusenstein, Hermann von Hanrleden. 1618 heirathet Unna Cathrine von Ruschenberg, Erbin zu Clusenstein, Jobst von Werminckhausen. 1629 bringt Unna Maria Werminckhaus ihrem Manne Ar. Edmund von Auschenberg Clusenstein als Beirathsgut zu. Die von Auschenberg verkauften Clusenstein im 18. Jahrhundert an die von Brabecke. Don letzterem kam es 1812 durch Kauf an Karl heinrich Löbbecke aus Braunschweig, deffen Nachkommen noch Besieber desselben sind.

Aprice (früher Apellerberke). Ein alter Rittersitz, 20 Minuten nördlich von Deilinghofen. Er gehörte im 15. und 16. Jahrhundert der familie von Werminchausen. 1548 wird Cort und Johann von Werminchaus zu Apricke unter der Ritterschaft der Grafschaft Mark aufgeführt. 1600 wird das Gut von Hermann von Werminchaus an Caspar von Werminchaus zu Clusenstein verskauft. Das Gut war im 16. Jahrhundert zwischen den familien von Werminchausen und von Bönninkhausen getheilt. Durch Heirath kam es an die von Duithe, die es an Winold von Romberg zur Schelburg verkauften. Dieser verhandelte es an den Rathmann Diedrich Brune in Iserlohn, dessen Erben, der Hofrath Lede und Rathmann Brune, es noch 1755 besaßen. Später wurde es von dem Herrn von Brabeck angekauft. 1812 kam es in den Besitz der Jamilie Löbbecke, welche die Grundstücke zum Theil verkauft, zum Theil zur Abrundung ihrer Besitzungen in Seelburg und Clusenstein vertausscht hat.



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Deilinghofen.

## 1. Darf Deilinghafen, 8 Kilometer öftlich von Iferlohn.

Airde, evangelisch, gothisch und Renaissance,

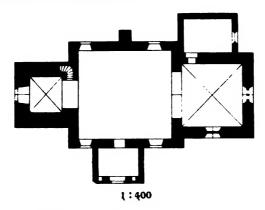

einschiffig, mit gerade geschlossenem, frühgothischem Chor mit Westthurm, südlichem Vorbau und Sakristei an der Nordseite.

holzdecken. Kreuzgewölbe mit Rippen auf Consolen im Chor, mit Graten im Thurm 1. Triumphbogen spishogig, Thurmbogen rund.

Strebepfeiler an der Nordseite des Schiffs.

fenster spisbogig, eintheilig in Schiff' und Sakristei, zweitheilig mit frühgothischem Maß= werk im Chor. Schießscharten=Oeffnungen im Vorbau.

Portale spitzbogig, erneuert, am Churm und Vorbau.







Südanficht.

Dberes Befcof erneuert.

<sup>2</sup> Derbreitert.

Relief, romanisch, von Stein, verwittert, über dem Südportal, mit Geburt Christi. Altar-Relief und Siguren, spätgothisch, erneuert, von Holz, Kreuzigung, 0,85 m breit, 1,72 m hoch; Madonna, Unna, Katharina und König (?), 78 cm hoch. (Abbildung Cafel 1.) Christus, spätgothisch, von Holz, beschädigt, 81 cm hoch. (Abbildung Cafel 1.) Rronleuchter, Renaissance, von Bronce, zwölfarmig, zweireihig, mit Inschrift von 1744. 77 cm hoch. 4 Gloden:

- 1. ohne Inschrift, romanisch, Kuhschellenform, 0,52 m Durchmeffer; mit Inschriften:
- 2. h. g. i. b. iohans sleuk me ef ficit ibh. aos anno 1510. verbum domini manet in eternum. joscir. (?) 1,06 m Durchmesser;
- 3. ipsa carena vita ast resonans ego convoco coetus ut psallant orent capiant et dogmata christi auribus atterentis puroos in viscere cordis servent tunc illis um abeata datur. (?) bernh. hulshof past. ost. borlman died. schult zu rimkirchm 1652. m. antonius paris me fecit. 0,96 m Durchmeffer;
- 4. neu.



Clusenftein, Oftanfict.

## 2. Bäingfen, 10 Kilometer öftlich von Jerlohn.

Rirdtourm (Befiger: feldhoff), romanisch,



Į:400

Oeffnung nach dem Schiff der abgebrochenen Kapelle rund= bogig.

Schießschartenöffnungen, zum Theil erweitert. (Abbil-

## 3. Clusenstein, 10 Kilometer öftlich von Jerlohn.

Saus (Besitzer: Cobbecte-Coelburg), gothisch, Renaissance, um= gebaut.

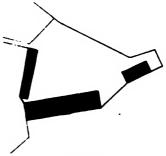

1:2500

# Deilinghofen.

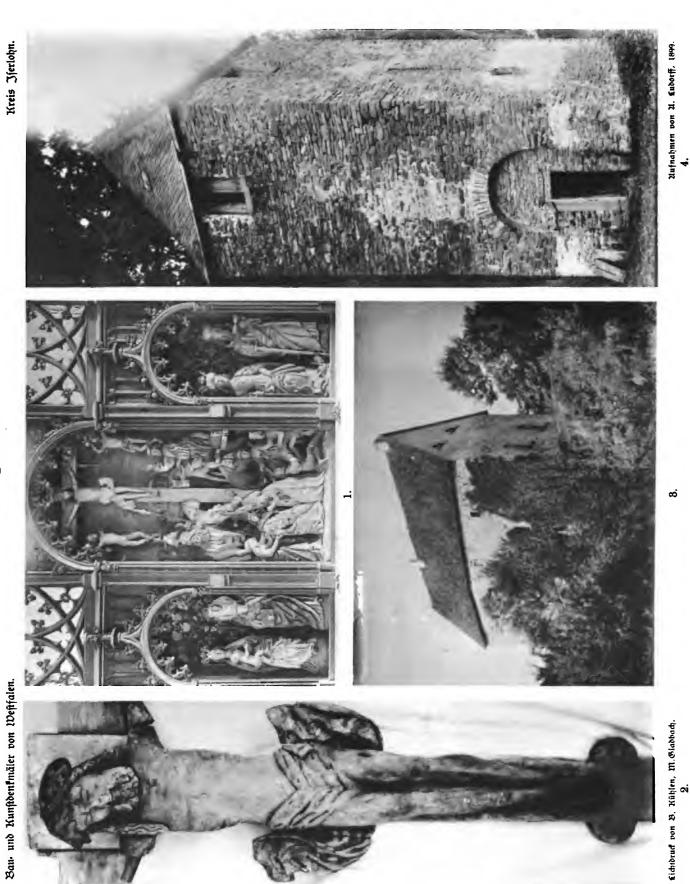

1. und 2. Deilinghofen, Kirche: Altar und Chriftus; 3. Clufenftein, Haus (Ebbede: Cdelburg), Oftanficht; 4. Baingfen, Gut (Seldhoff), Kirchthurm.

|   |   | • |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | · |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| , |   | , |  |   |
|   |   |   |  | • |
|   | · |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · |   |  |   |
|   |   |   |  |   |



#### Quellen und Literatur:

f. J. Möller, Das weltliche franlein-Stift Elsey. Urfunden des Pfarrarchivs in Elsey, des Hauses Letmathe. von Steinen, Westphälische Geschichte. Heppe, Geschichte der Gemeinden der Grafschaft Mark.

Das Dorf Elsey liegt auf dem rechten Cenneufer. Mittelpunkt des Dorfes war das alte Kloster, welches 1222 von Mathilde, der Witwe des Grafen Urnold von Isenberg, gegründet wurde. Es lag zwischen der Kirche und der Cenne. Die Erzbischöfe von Köln begabten dasselbe mit Reliquien, Gnadenbildern und Ablaß. Als Graf Diedrich II. dem Stifte zwei höfe nahm, belegte ihn der Erzsbischof mit dem Banne.

Das Stift wurde mit reichen Schenkungen bedacht von Seiten der Grafen von Jsenberg, von Altena, von Arnsberg, der Herren Nivelung v. Hardenberge, von Cetmathe u. U. Die Schenkungsurkunde des Grafen friedrich von Jsenberg von 1223 ist ausgestellt vom Erzbischof Engelbert von Köln,
in welcher der Erzbischof jenen, der zweif Jahre später sein Mörder werden sollte, noch seinen geliebten
Nessen

Dom 13. bis 16. Jahrhundert brachte das Stift durch Kauf eine Menge von Gütern, in Rehe, heinschausen (bei Opherdicke), Drire (Cangendreer), holthausen, Ergste, Wellinghofen, Sölde u. a. m., in: seinen Besitz, im 18. Jahrhundert mit dem Besitz von haus Berchum die Standschaft auf dem Candtage der Grafschaft Cimburg.

Es war eine Prämonstratenser-Abtei. Unfangs waren dort Brüder und Schwestern zusammen bis zu Unfang des 14. Jahrhunderts, wo Elsey, wie es scheint, seine Klosterbrüder an Scheda und letzeres seine Ordensschwestern an Elsey abgab. In das Stift wurden nur Töchter des Geburtsadels aufgenommen, die vorher aufgeschworen werden mußten.

Nach 1,450 verwandelten die Klosterfrauen das Kloster in ein freies weltliches Stift. Um diese Zeit soll das Kloster abgebrannt und statt dessen fünf Curienhäuser erbaut sein. Zuvor hatten Pröpste an der Spitze des Stiftes gestanden, von jetzt an eine Abtissin mit 10 Capitularinnen. Un die Stelle der Klostergeistlichkeit trat der Elsever Pfarrer.

Im 15. Jahrhundert wandte sich ein Theil der Conventualinnen der Cehre Luthers zu, der andere Theil blieb bei der römischen Kirche, bis gegen Ende des Jahrhunderts die Abtissin Helene von Plettenberg das evangelische Bekenntniß in der Kirche zu Elsey einführte. Seitdem wurde die Kirche von den Klosterfrauen als Simultankirche benutzt. 1811 wurde das Stift säcularisirt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe unten.)

Die Elseyer Gemeinde ist lutherisch. Es gehören zu derselben die Ortschaften Aeh (früher Rede, Redey), hendhausen, Oege und die Lutherischen in hobenlimburg und Nahmer. Die Aesor-mation wurde zwischen 1611 und 1618 eingeführt. Die Seelenzahl der Gemeinde beläuft sich auf 2350.

Die Kirche wird in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut sein, denn in einer Urkunde von 1233 sagt Graf Diedrich von Jsenherg von ihr: quae a nostris parentibus est sundata. Der erzbischössliche Stuhl in Köln hatte das Patronatrecht über die kirche. Jur förderung des Kirchensbaues hatten Erzbischof Engelbert von Köln und Bischof Theodorich von Münster Empfehlungsschriese für die Collectanten erlassen. 1222 überträgt Erzbischof Engelbert der Gräfin Mathilde, der Mutter friedrichs von Isenherg, das Patronatrecht, nachdem üe an ihn ihre Rechte an der Kirche zu Biste abzetreten. Mathilde schenkte dann die Kirche dem Koüer, welches üe um jene Zeit gesarundet batte.

Das Kinchendach ist in früheren Jahrbunderten abgebraum und dahei auch die Churmspisse zersiert. Der daufällig gewordene Churm ist abgetragen und (75: und 1752 durch einen Neuhau erfost. (88) und 82 ist die Kinche im Junern einer volldändigen Ernemenung unterzogen, die vier Khurerfälligen Pfeiler des Schisses und unter Abdüssung der Semiche beseing und durch neue erfost. Die Kinche wurde zugleich durch einen Indau am dienzichen und Ober vergrößert.

Per Prantelle ünd, als des Stit weilich wurde der Seitse einer Cure, gleich der Prähende einer Capitularen. derzeigt. Seit Anfanz des 17. Juditundunt derigte des Capitel die Prantselle obne Mituatung der Gemeinde. Seit Anfanz des 18. Juditundunt feinz des des Parangen unter Unterflichtigung der Whiche der Gemeinde derigt Somation von. Aus 1811 des Suit aufgehoben und den Gewinn der Einfanz überweiter wurde nahmen der des des untschaften Seiegungsrecht in Uniprud. Es kum zu einem Procese und dem Kontiken des Franzischen und dem fürstlichen der Kontiken Saufen Technischen Ersteinung des Prantsumsten gemännen wurde.

(And Appara der Sense und neuen Seun geleiche Seugeung kan dahreit zusäunde, dass der Adal nachden der neue aber einseren Candalu zuräuf zuräuf neuen der Seundalu zuräuf zuräuf zuräuf der Seundalu zuräuf der der Seundalu, dem dann der neue der Seundalu zuräuften der deren der Seundalu zuräuften.

Note in Chin an Abeliah hard high one Ultimbe non 1854. In Everit von Spolindharm regione . . Are kind die von 19 in opt opperate genome er Ese in der diederschiebt wiede konner is .

No Not all Countries to Since Sin all thing on Plane Universe Sin Countries There Since side and Shapping that Countries on the tot mad Mindre The Source for morning that foundation makes to a low Triang to a Just hundre would

ij.

<sup>&</sup>quot;The description of the second of the second

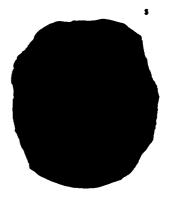



<sup>.</sup> Low British-11-Bit

offer May

may be in in E-fin. in Then in a bein

I- :: ::

marking ma marking marking marking marking marking marking marking ma

> = = = : = = :

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Glsey.

## Dorf Elfen,

10 Kilometer weftlich von Jferlobn.

Airde1, evangelisch, romanisch, 13. Jahrhundert,



1:400

dreischiffige, zweijochige hallenkirches; Querschiff mit Seitenabsiden. Westthurm, Renaissance, von 1751. Sakristei neu.

Kreuzgewölbe auf unregelmäßigen Kreuzpfeilern' mit Eddiensten im Mittel= und Quer= schiff sowie auf Wandvorlagen, zwischen Cangs= und Quergurten, sowie Schildbogen im Quer=

schiff, Chor und an der Westseite des südlichen Seiten=

fenster und Schalllöcher rundbogig. 5

Portal an der Südseite erneuert, im südlichen Querschiff vermauert.

Cpitaph, Renaissance, 16. Jahrhundert, im Chor, von Stein, mit Säulenaufbau, figuren= und Wappenschmuck, sowie In= schriften. (Ubbildung Tafel 2.)

Rronleuchter, Renaissance, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, mit Inschrift und Wappen. 64 cm hoch.

Gloden, neu.

- 2 Chor mit Upfis 1882 nach Often erweitert.
- Die des füdlichen Querschiffs gerftort.
- 4 1882 durch quadratische Pfeiler erfett.
- 5 Die fenfter unterhalb der Empore nen.
- 6 Portal an der Mordfeite nen.



Cheil der Mordansicht.

<sup>1</sup> Lübke, Westfalen, Seite 210. — Lot, Deutschland, Seite 195. — Otte, romanische Baukunft, Seite 602. — Otte, Kunstarchaologie, Band II, Seite 204.







## Privatbefit:

(hilgemann)

Pergament-Manuscript, gothisch, Best eines Chorbuchs, mit farbigen Initialen. (Abbildungen Cafel 3, als Initialen und Randverzierungen.)

<sup>1</sup> bis 3 nach Aufnahmen von Hartmann, Münfter.

Bau- und Kunstdenkmäler von Weptfalen.

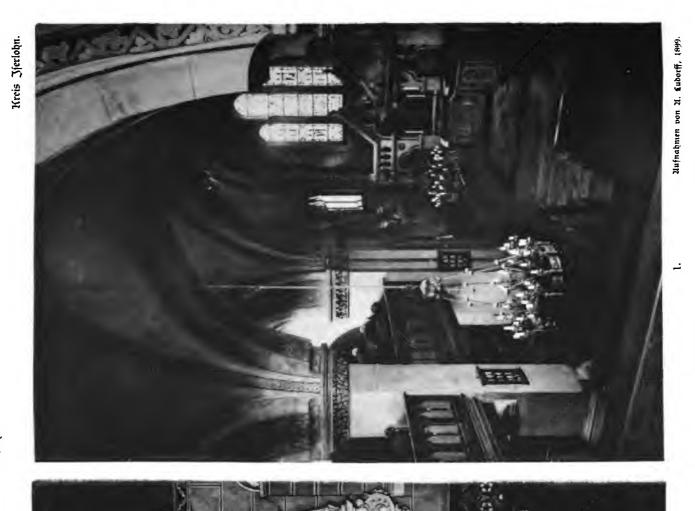

Cichtdruck von B. Kühlen, M.Gladbach. 2.

Rirche: 1. Innenansicht; 2. Epitaph.

Elsey.

Bau- und Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Iserlohn.



Cliches von Dr. E. Ulbert & Co., Manchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1899.

Jnitalen. (Hilgemann.) 1 bis 3 D, 4 F, 5 M, 6 N, 7 P, 8 R, 9 und 10 S, 11 C, 12 B.

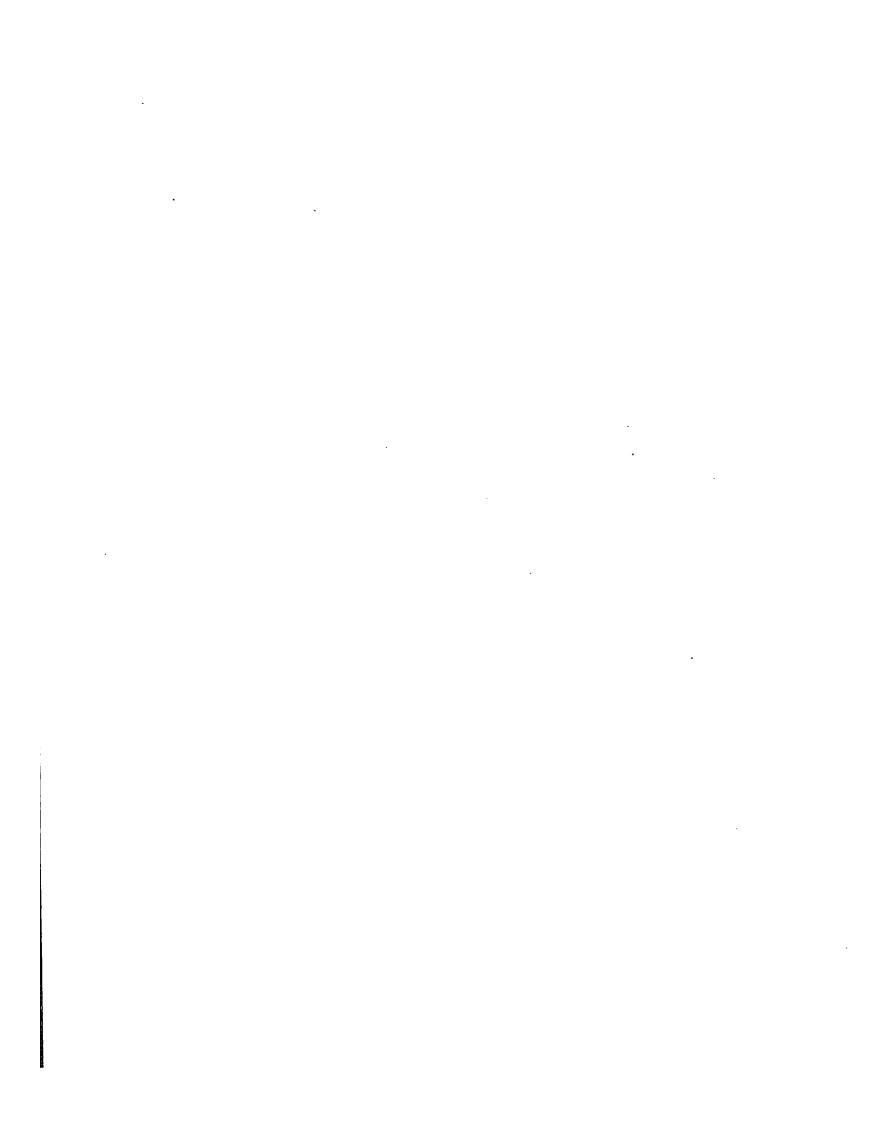

# Ergste.

### (Alte Pamensformen: Argeste, Ergiste).

11 Kilometer nordweftlich von Iferlohn.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Weftphälische Geschichte. Beppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Grafschaft Mart.

Nach dem Liber Valoris war hier schon [313 eine Parochie, die zur Dekanei Attendorn gehörte.

Die Gemeinde ist reformirt. Sie umfaßt die Ortschaften Bürenbruch, Knapp, Höfen, Steinsberg und Reingsen und gählt 1704 Seelen. Es wohnen dort 68 Katholiken und 58 Juden.

Die jetige Kirche ist, nachdem die frühere 1822 abgebrannt war, 1830 eingeweiht. Die Gemeinde wählt den Pfarrer.

Un alten Gütern waren dort, auf dem kleinen Berge, ein adliges Haus, welches 1495 von Evert fridag bewohnt wurde, und die Deytert oder das Hogrävengut.

Ein altes Limburger Cehensgut ist der Hof zu Bechausen. Als 1478 Graf Heinrich von Limburg vom Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg mit den Schlössern Limburg und Bruch belehnt wird, macht er dafür den Hof Bigge im Amt Angermund und den Hof zu Bechausen zu einem bergischen Cehen. 1546 empfängt ihn sammt der Mühle und allem Zubehör Graf Gumprecht von Neuenahr vom Herzog Wilhelm zu Cehen. 1544, als sich Graf Gumprecht mit Amoena, der Cochter des Grafen Wirichs von Dhaun, vermählt, bringt ihm seine Frau unter anderen den Hof zu Beckshausen als Heirathsgut zu.



Die Elsever Gemeinde ist lutherisch. Es gehören zu derselben die Ortschaften Reh (früher Rede, Redey), Hendhausen, Gege und die Lutherischen in Hohenlimburg und Nahmer. Die Reformation wurde zwischen [6] und [6]8 eingeführt. Die Seelenzahl der Gemeinde beläuft sich auf 2350.

Die Kirche wird in der ersten hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut sein, denn in einer Urkunde von 1253 sagt Graf Diedrich von Isenberg von ihr: quae a nostris parentibus est fundata. Der erzbischössliche Stuhl in Köln hatte das Patronatrecht über die Kirche. Zur förderung des Kirchensbaues ihatten Erzbischof Engelbert von Köln und Bischof Theodorich von Münster Empfehlungssbriefe für die Collectanten erlassen. 1222 überträgt Erzbischof Engelbert der Gräfin Mathilde, der Mutter friedrichs von Isenberg, das Patronatrecht, nachdem sie an ihn ihre Rechte an der Kirche zu Bicke abgetreten. Mathilde schenkte dann die Kirche dem Kloster, welches sie um jene Zeit gegründet hatte.

Das Kirchendach ist in früheren Jahrhunderten abgebrannt und dabei auch die Churmspitze zerstört. Der baufällig gewordene Churm ist abgetragen und 1751 und 1752 durch einen Neubau ersetzt. 1881 und 82 ist die Kirche im Innern einer vollständigen Erneuerung unterzogen, die vier schwerfälligen Pfeiler des Schiffes sind unter Abstützung der Gewölbe beseitigt und durch neue ersetzt. Die Kirche wurde zugleich durch einen Andau am Kreuzschiff und Chor vergrößert.

Der Pfarrstelle sind, als das Stift weltlich wurde, die Rechte einer Curie, gleich der Präbende einer Capitularin, beigelegt. Seit Unfang des 17. Jahrhunderts besetzte das Capitel die Pfarrstelle ohne Mitwirkung der Gemeinde. Seit Unfang des 18. Jahrhunderts schlug es bei Vakanzen unter Berücksichtigung der Wünsche der Gemeinde dieser zwei Bewerber vor. Uls 1811 das Stift aufgehoben und den Grafen von Limburg überwiesen wurde, nahmen diese das unbedingte Besetzungsrecht in Unspruch. Es kam zu einem Processe, in welchem die Gemeinde mit ihrem Proteste abgewiesen und dem fürstlichen Hause von Bentheim-Tecklenburg das Patronatrecht zuerkannt wurde.

1865 begann der Streit aufs neue. Eine gütliche Einigung kam dadurch zustande, daß der Kürst, nachdem der von ihm ernannte Candidat zurück getreten war, der Gemeinde zwei Bewerber, von denen der eine der von der Gemeinde gewählte war, vorschlug.

Daß in Elsey ein freistuhl stand, sagt eine Urkunde von 1538: Ich Everdt von Spedinckhusen vrygreve... doe kunt, das vor my in eyn oppenbar gehegede gerichte to Else an der dinckstichtigen stede komen is ...<sup>2</sup>

Bei Reh, auf Grundstücken des Stiftes Elsey, lag früher ein Ditriol = Bergwerk. Ein Cager von Ditriol = Schiefer zieht sich von Schwelm über Eppenhausen und Reh bis nach Menden. Alte Spuren von metallurgischer fabrikation reichen bis in den Anfang des 14. Jahr= hunderts zurück.

<sup>\*</sup> Siegel des Stiftes Elsey von 1414 im Staatsarchiv zu Münster, Dortmund Katharina 211; Umschrift: Si . . . conventu . . . else. (Vergleiche Westsällsche Siegel, III. Heft, Cafel 117, Nummer 10.)

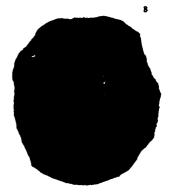



<sup>1 3.</sup> f. Möller meint, daß icon vorher ein alteres firchliches Gebaude vorhanden gewesen sein mußte.

Baus Letmather-Urdiv.

### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Glsey.

### Dorf Elfen,

10 Kilometer weftlich von Jferlohn.

Rirde1, evangelisch, romanisch, 13. Jahrhundert,



dreischiffige, zweisochige Hallenkirche\*; Querschiff mit Seitenabsiden.\* Westthurm, Renaissance, von 1751. Sakristei neu.

Kreuzgewölbe auf unregelmäßigen Kreuzpfeilern mit Echiensten im Mittel= und Quersschiff sowie auf Wandvorlagen, zwischen Cangs= und Quergurten, sowie Schildbogen im Quersschiff, Chor und an der Westseite des südlichen Seiten=

schiffs.

fenster und Schalllöcher rundbogig. 5

Portal an der Südseite erneuert, im südlichen Querschiff vermauert. 6

Cpitaph, Renaissance, 16. Jahrhundert, im Chor, von Stein, mit Säulenausbau, Figuren= und Wappenschmuck, sowie Inschriften. (Abbildung Tafel 2.)

Rronleuchter, Renaissance, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, mit Inschrift und Wappen. 64 cm hoch.

Gloden, neu.



Cheil der Mordansicht.

<sup>1</sup> Lübke, Westfalen, Seite 210. — Lot, Deutschland, Seite 195. — Otte, romanische Baukunst, Seite 602. — Otte, Kunstarchäologie, Band II, Seite 204.

<sup>2</sup> Chor mit Upfts 1882 nach Often erweitert.

Die des füdlichen Querschiffs gerftort.

<sup>4 1882</sup> durch quadratische Pfeiler ersett.

<sup>5</sup> Die fenfter unterhalb der Empore neu.

<sup>6</sup> Portal an der Mordseite neu.





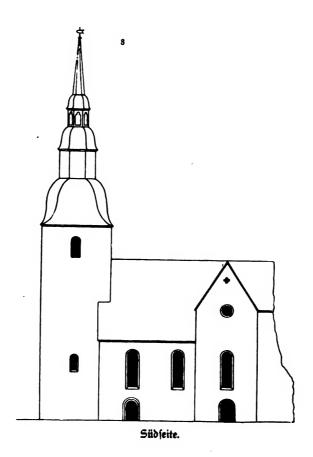

### Privatbefit:

(hilgemann)

Pergament-Manuscript, gothisch, Rest eines Chorbuchs, mit farbigen Initialen. (Abbildungen Cafel 3, als Initialen und Randverzierungen.)

<sup>1</sup> bis 3 nach Unfnahmen von Bartmann, Münfter.





ø Cichibrud von B. Küblen, M.Glabbach.

Kirche: 1. Junenansicht; 2. Epitaph.

. · · 

Elsey.

Bau- und Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Iserlohn.



Cliches von Dr. E. Ulbert & Co., Manchen.

Unfnahmen von U. Eudorff, 1899.

Jnitalen. (Hilgemann.) 1 bis 3 D, 4 f, 5 M, 6 N, 7 P, 8 R, 9 und 10 S, 11 C, 12 V.



# Ergste.

### (Alte Damensformen: Argefte, Brgifte).

11 Kilometer nordweftlich von Iferiobn.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Weftphälische Geschichte. Beppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Grafschaft Mark.

Nach dem Liber Valoris war hier schon 1353 eine Parochie, die zur Dekanei Uttendorn gehörte.

Die Gemeinde ist reformirt. Sie umfaßt die Ortschaften Bürenbruch, Knapp, Höfen, Steinsberg und Reingsen und gahlt 1704 Seelen. Es wohnen dort 68 Katholiken und 58 Juden.

Die jetige Kirche ist, nachdem die frühere 1822 abgebrannt war, 1830 eingeweiht. Die Gemeinde wählt den Pfarrer.

Un alten Gütern waren dort, auf dem kleinen Berge, ein adliges Haus, welches 1495 von Evert fridag bewohnt wurde, und die Deytert oder das Hogrävengut.

Ein altes Limburger Lehensgut ist der Hof zu Beckhausen. Als 1478 Graf Heinrich von Limburg vom Herzoge Wilhelm von Jülich und Berg mit den Schlössern Limburg und Bruch belehnt wird, macht er dafür den Hof Bigge im Umt Angermund und den Hof zu Beckhausen zu einem bergischen Lehen. 1546 empfängt ihn sammt der Mühle und allem Zubehör Graf Gumprecht von Neuenahr vom Herzog Wilhelm zu Lehen. 1544, als sich Graf Gumprecht mit Amoena, der Tochter des Grafen Wirichs von Dhaun, vermählt, bringt ihm seine Frau unter anderen den Hof zu Beckshausen als Heirathsgut zu.





## (Alte Damensform: Cbbinghusen.)'

8 Kilometer füdöftlich von Jerlohn.

#### Quellen und Literatur:

Кирfd, gur Geschichte von Evingsen. Beppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden in der Graffcaft Mart.

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts waren im Dorfe Evingsen nur 7 Bauern=Colonien und einige fabrikanten=Wohnungen vorhanden. Die meisten Einwohner waren lutherisch, etwa ein Viertel resormirt, die sich im Caufe der Zeit mit ersteren vereinigten.

Sie waren eingepfarrt bei der Kirchspielsgemeinde in Jserlohn. Um 1770 fing man an, um die Anstellung eines eigenen Predigers zu petitioniren. 1787 begann man mit dem Baue eines Betsaales. 1802 wurde das Bet- und Schulhaus in eine Kirche umgewandelt. 1803 kam auf güt- lichem Wege die Abtrennung von Jserlohn zu stande. Der Gemeinde Evingsen wurden die Ortschaften Springen, Tüssenberg, hütte, Nettenscheid, köttringsen und Rüssenberg nebst einigen Gehöften zugetheilt, zu welchen 1845 noch die Bauerschaft Leveringhausen hinzukam. Die Gemeinde zählt jetzt 938 Seelen. Es wohnen dort 99 Katholiken und 8 andere Christen. 1804 wurde der erste Pfarrer gewählt. Die alte baufällig gewordene Kirche ist 1886 abgebrochen, die neue 1887 eingeweiht.



Į:400

Grundrif der Kirche von 1780. Nach Aufnahme von fischer, Barmen.

<sup>\*</sup> Revers des Ritters Engelbert Sobbe vom Jahre 1363, laut welchem er vom Grafen Johann v. Cleve 500 alte Schilde empfangen und dafür sein Gut Ebbinckhus (Evingsen) im Kirchspiele Iserlohn zum Cehen gemacht. Staatsarchiv zu Duffeldorf.



<sup>1</sup> E aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Cafel 3.)

# emer (früher Kedemare).

#### Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte.
3. f. Seiberg, Uebersicht der Geschichte des Regierungs-Bezirks Urnsberg bei Liebrecht, Copogr.-statistische Beschreibung des Regierungs-Bezirks Urnsberg.
Overweg, Statistische Beschreibung des Kreises Jserlohn.
fr. Woeste, Jserlohn und Umgegend sowie dessen handschriftlicher Nachlaß.
Urkunden des Haus Hemer Urchivs.
Nachrichten siber die katholische Pfarrei Hemer (anonym).

Graf Cudolf, Sohn des westfälischen Grafen Heinrichs I., schenkte in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts Hemer in der Grafschaft Mark der Kölner Kirche. Schon vor 1072 bestand hier eine dem St. Ditus geweihte Kirche. Nach der Ueberlieferung war diese eine Stiftung der Kirche zu Menden und wurde 1072 vom Erzbischof Anno von Köln der von ihm gegründeten Benedictiners Abtei Grafschaft geschenkt. Der Abt zu Grafschaft und die Mendener Mutterkirche hatten anfangs die Kirche in gemeinschaftlichem Besitz. Durch Dermittelung des Erzbischofs friedrichs I. von Köln (1101—1131), der die Schenkung an Grafschaft bestätigte, wurde ein Vergleich geschlossen, wodurch Hemer ganz an das Kloster gelangte.

Die alte Kirche lag süblich bei Haus Hemer. Sie wurde 1818 abgerissen. Außer der Bauart zeugte die Erhöhung des Kirchhofes, wie des fußbodens der Kirche für das hohe Alter derselben. Der Thurm trug in der Gegend des Glockenstuhls einen gesenkten Stierkopf, im Volksmunde "der Heidenkopp" genannt.

Die Reformation ist um 1564 eingeführt. Die neue evangelische Kirche ist 1820 vollendet. Zur evangelisch-lutherischen Gemeinde gehören Nieder- und Ober-Hemer, Candhausen, Becke, Sundwig, Westig und fronspert, ungefähr 3500 Seelen.

Die katholische Kirche ist 1697 von dem damaligen Besitzer des hauses hemer, dem fürste bischose von hildesheim, Jobst Somund von Brabeck, aus eigenen Mitteln erbaut. Die katholische Gemeinde zählt ca. 2400 Seelen. Die Besitzer von haus hemer hatten das Patronat-Recht über Kirche und Pfarre. Dasselbe ist jetzt abgelöst. Die katholische Kirchengemeinde in Sundwig ist gegründet 1896, wo die katholischen Sinwohner von Sundwig, Westig, Deilinghosen, Brochausen, frönsberg und ein Theil von Oberhemer von der Pfarrgemeinde hemer getrennt und zu einer selbstständigen Gemeinde vereinigt wurden.

<sup>1</sup> B aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Cafel 3.)

In hemer und Umgegend finden sich viele Spuren von altem Bergbau und Eisenschmelzen, 3. B. in der helle (dem felsenmeer), am Jinneruser bei der Oberhemer haar und anderwärts im Gesethale. Die Sundwiger und Westiger Kratzendrahtzieher mußten ihre Waaren an den 1722 zu Jserlohn gegründeten Stapel abliefern. Die Sundwiger Eisenhütte stammt aus dem Jahre 1739. Die Brabed'sche Papierfabrik in höcklingsen wurde 1748 erbaut, an der Stelle der jetzigen Cellulose-fabrik.

### Haus Hemer.1

lleber haus hemer und neun Kotten in der Umgegend war der Abt von Grafschaft Cehensherr. Im Unfang des 16. Jahrhunderts waren die Güter hemer und höcklingsen — letzteres ein
alter Edelsitz, der um 1418 der begüterten familie von hockelinkhus gehörte — im Besitz der herren
von Schungel. Unna, Albert Schungels Tochter, war dreimal verheirathet. In jerster Ehe mit
Johann Knipping, der 1553 Besitzer beider Güter war. In zweiter Ehe mit Engelbert von Caer
zu hedthof in Oberhemer. In dritter Ehe (1565) mit Johann Rump. Nach Unnas Tode erbte
Margret von Delwig, die Enkelin von Urnold Schungel, Alberts Bruder, und heirathete den Wittwer
Johann Rump, der 1588 noch lebte. Nach dessen Tode vermählte sie sich mit Johann von der heese.
Sie verkauften 1606 die Güter an Diedrich Ovelacker zum Grimberg, fürstlich clevisch-märkischen Rath
und Stallmeister und Drosten zu Altena und Jserlohn, der 1611 das jetzige haus hemer baute. Durch
Ovelackers Wittwe, Christine von Wachtendonk, kamen die Güter an deren Lamilie, welche haus
hemer noch 1647 besaß. Eine Wittwe von Wachtendonk verkaufte sie an ihren Vetter Adrian Melchior
von Brabeck. Von letzterer Lamilie gingen sie 1812 durch Kauf an Karl heinrich Cöbbecke aus
Braunschweig über, dessen Enkel, Candrath a. D. Cöbbecke, jetzt Besitzer von haus hemer ist.

haus hemer hatte ein Patrimonialgericht. 1647 hat der Markgraf von Brandenburg dem damaligen Besitzer Arnold freiherrn von Wachtendonk die Civil- und hals-Gerichte nebst der groben Jagd im Kirchspiel hemer "lehensweise untergethan".

### Baus Edelburg.

Sein alter Name war Erleborg. Es gehörte um 1400 der familie Sprenge. Henrich Sprenge verpfändete das Gut an Wilhelm Börneken, geheißen Wunnemann. Dieser gab es seiner frau Neise von Bilandt 1400 zur Leibzucht. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts kam es in den Besitz der familie von dem Westhove. Margret von dem Westhove erbte Erleborg und Bredenole. Sie vermählte sich vor 1538 mit Hermann von Ense, genannt Varnhagen, Droste zu Iserlohn. Nach dessen Code (1549) heirathete sie 1550 Udolph von Elleren. Uls nun Elisabeth, ihre Tochter aus erster Ehe, sich 1550 mit dem Drosten Caspar Lapp zur Ruhr (dem jetzigen Lappenhausen) vermählte, verlangte sie die Abtretung des Gutes.

Man einigte sich dahin, daß die Mutter 15000 Goldgulden auszahlte und das Gut Edelburg lebenslang behalten durfte. Uls Margret 1558 starb, trat Elisabeth mit ihrem Manne in Besitz. Ihre Cochter Ursula heirathete Johann von Romberg zu Maßen, dessen Nachkommen die Güter bis 1750 besaßen. 1752 verkauften sie dieselben an Johst Edmund von Brabeck. Beim Verkause der

<sup>1</sup> und 2 Quellen wie bei Bemer, Seite 21.

Brabed'schen Guter 1812 kamen sie an Karl Heinrich Löbbede, deffen Nachkommen die Guter in Besit haben.

In der Nähe der Edelburg, rechts vom Gesebach, auf einer Unhöhe, zwischen Bergen verssteckt, befinden sich die Jundamente des alten Edelsitzes Bredenole, dessen Name jetzt in Brehlen corrumpirt ist. Um 1072 hieß dieser hof Pretinholo. Mit hemer gehörte er dem Kloster Grafschaft.

Später war Bredenole Jahrhunderte lang der Sitz eines angesehnen adligen Geschlechts gleichen Namens, das von [28] bis [638 in den Urkunden vorkommt. Es führte einen oblong getheilten Schild, rechts Gold, links blau und auf dem Helme rechts ein blaues, links ein goldenes Büffelhorn. Die Herren von Bredenole hatten ein Burglehen in Menden. Von diesen kam das Gut an die familie von dem Westhove und blieb seitdem immer Eigenthum der Besitzer von Haus Edelburg.

Frönsberg (Fronsberg, Frünsberg, Frinschberg). Es liegt ca. ½ Stunde südlich von Westig. In alter Zeit war es ein gräslich märkisches, später ein königlich preußisches Cehensgut. Nach von Steinen haben es die von Galen, hernach die Wreden besessen. Johann Wrede († 1689) hatte Unna Sophie von Romberg zu Berchem zur frau. Ihre Tochter Unna Sophie war einzige Erbin zusolge des freiheitsbrieses von 1510, laut welchem die Cehen auch auf die Töchter fallen sollten. Sie hätte das Gut demnach auf ihren aus der Ehe mit friedrich von Romberg zur Edelborg gesborenen Sohn friedrich Wienolt bringen können. Weil der Candesherr aber das Gut dem Staatssminister Danckelmann geschenkt hatte, mußte fr. Wienolt demselben für den Ubstand 8000 Thaler zahlen. 1803 wurde es von der familie von Romberg verkauft und hat seitdem wiederholt den Besitzer gewechselt.



füllung eines Kaftens in Iferlohn. (Siehe Seite 44.)

<sup>1</sup> Seibert, Urfundenbuch.

In hemer und Umgegend finden sich viele Spuren von altem Bergbau und Eisenschmelzen, 3. B. in der helle (dem felsenmeer), am Jinneruser bei der Oberhemer haar und anderwärts im Gesethale. Die Sundwiger und Westiger Kratzendrahtzieher mußten ihre Waaren an den 1722 zu Iserlohn gegründeten Stapel abliefern. Die Sundwiger Eisenhütte stammt aus dem Jahre 1739. Die Brabed'sche Papiersabrik in höcklingsen wurde 1748 erbaut, an der Stelle der jetzigen Cellulose-Kabrik.

### Haus Semer.1

Ueber haus hemer und neun Kotten in der Umgegend war der Abt von Grafschaft Cehensherr. Im Anfang des [6. Jahrhunderts waren die Güter hemer und höcklingsen — letzteres ein alter Edelsit, der um [4]8 der begüterten familie von hockelinkhus gehörte — im Besitz der herren von Schungel. Unna, Albert Schungels Tochter, war dreimal verheirathet. In serster Ehe mit Johann Knipping, der [553 Besitzer beider Güter war. In zweiter Ehe mit Engelbert von Caer zu hedthof in Oberhemer. In dritter Ehe (1565) mit Johann Rump. Nach Annas Tode erbte Margret von Delwig, die Enkelin von Arnold Schungel, Alberts Bruder, und heirathete den Wittwer Johann Rump, der [588 noch lebte. Nach dessen Tode vermählte sie sich mit Johann von der heese. Sie verkausten [606 die Güter an Diedrich Ovelacker zum Grimberg, fürstlich clevisch-märkischen Rath und Stallmeister und Drosten zu Altena und Iserlohn, der [61] das jetzige haus hemer baute. Durch Ovelackers Wittwe, Christine von Wachtendonk, kamen die Güter an deren familie, welche haus hemer noch 1647 besaß. Eine Wittwe von Wachtendonk verkauste sie an ihren Vetter Adrian Melchior von Brabeck. Von letzterer familie gingen sie 1812 durch Hauf an Karl heinrich Löbbecke aus Braunschweig über, dessen Enkel, Candrath a. D. Löbbecke, jetzt Besitzer von haus hemer ist.

haus hemer hatte ein Patrimonialgericht. 1647 hat der Markgraf von Brandenburg dem damaligen Besitzer Urnold freiherrn von Wachtendonk die Civil- und hals-Gerichte nebst der groben Jagd im Kirchspiel hemer "lehensweise untergethan".

### Saus Cdelburg.

Sein alter Name war Erleborg. Es gehörte um 1400 der familie Sprenge. Henrich Sprenge verpfändete das Gut an Wilhelm Börneken, geheißen Wunnemann. Dieser gab es seiner frau Neise von Bilandt 1400 zur Leibzucht. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts kam es in den Besitz der familie von dem Westhove. Margret von dem Westhove erbte Erleborg und Bredenole. Sie vermählte sich vor 1538 mit Hermann von Ense, genannt Varnhagen, Droste zu Jserlohn. Nach dessen Tode (1549) heirathete sie 1550 Udolph von Elleren. Als nun Elisabeth, ihre Tochter aus erster Ehe, sich 1550 mit dem Drosten Caspar Lapp zur Ruhr (dem jezigen Lappenhausen) vermählte, verlangte sie die Abtretung des Gutes.

Man einigte sich dahin, daß die Mutter 15000 Goldgulden auszahlte und das Gut Edelburg lebenslang behalten durfte. Als Margret 1558 starb, trat Elisabeth mit ihrem Manne in Besitz. Ihre Cochter Ursula heirathete Johann von Romberg zu Maßen, dessen Nachkommen die Güter bis 1750 besaßen. 1752 verkauften sie dieselben an Jobst Edmund von Brabeck. Beim Verkause der

<sup>1</sup> und 2 Quellen wie bei hemer, Seite 21.

Brabed'schen Guter 1812 kamen sie an Karl Heinrich Löbbede, deffen Nachkommen die Guter in Befitz haben.

In der Nähe der Edelburg, rechts vom Gesebach, auf einer Unhöhe, zwischen Bergen verssteckt, befinden sich die Jundamente des alten Edelsitzes Bredenole, dessen Name jetzt in Brehlen corrumpirt ist. Um 1072 hieß dieser hof Pretinholo. Mit hemer gehörte er dem Kloster Grafschaft.

Später war Bredenole Jahrhunderte lang der Sitz eines angesehenen adligen Geschlechts gleichen Namens, das von \{28\} bis \{638} in den Urkunden vorkommt. Es führte einen oblong getheilten Schild, rechts Gold, links blau und auf dem Helme rechts ein blaues, links ein goldenes Büffelhorn. Die Herren von Bredenole hatten ein Burglehen in Menden. Von diesen kam das Gut an die familie von dem Westhove und blieb seitdem immer Eigenthum der Besitzer von Haus Edelburg.

Frönsberg (Fronsberg, Frünsberg, Frinschberg). Es liegt ca. ½ Stunde südlich von Westig. In alter Zeit war es ein grässlich märkisches, später ein königlich preußisches Cehensgut. Nach von Steinen haben es die von Galen, hernach die Wreden besessen. Johann Wrede († 1689) hatte Unna Sophie von Romberg zu Berchem zur frau. Ihre Tochter Unna Sophie war einzige Erbin zusolge des freiheitsbrieses von 1510, laut welchem die Cehen auch auf die Töchter fallen sollten. Sie hätte das Gut demnach auf ihren aus der Ehe mit friedrich von Romberg zur Edelborg geborenen Sohn friedrich Wienolt bringen können. Weil der Candesherr aber das Gut dem Staatsminister Danckelmann geschenkt hatte, mußte fr. Wienolt demselben für den Ubstand 8000 Thaler zahlen. 1803 wurde es von der familie von Romberg verkauft und hat seitdem wiederholt den Besitzer gewechselt.



füllung eines Kaftens in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

<sup>1</sup> Seibert, Urfundenbuch.

### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Hemer.

### 1. Borf Bemer,

5 Kilometer öftlich von Jerlohn.

- a) Airde, evangelisch, neu.
- 3 Gloden mit Inschriften:

Į.

# • thad's maria joh's katerina vocor. Ich ere voge

# pumpne icalle - her füt vit bydde vor uns alle-

# milbrat dobne me set punto d 1228

(1458). [,04 m Durchmeffer.

2. Wer nach dem tode wil die lebens cron ererben mus daer lebet noch mit paulo taglich sterben. M. D. C. C. L. (1750.)

angelkoht pastor i. g. l. hae. h. e. h. f. me fecit christian voigt der sohn.

1,02 m Durchmeffer.

- 3. neu.
- b) Kirde1, katholisch, Renaissance (Barod) von 1698,



einschiffig, dreijochig mit 3/6 Schluß und Westthurm.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen auf Wandpfeilern im Schiff, auf Konsolen im Thurm.

<sup>1 1897</sup> nach Often erweitert.

Strebepfeiler einfach.

fenster spitzbogig, zweitheilig, mit späterem Magwerk. Oftfenster rund. Schalllocher rundbogig.

Portale auf der Nord= und Westseite, gerade geschlossen mit Verdachungen. Das Westsportal mit Wappenaufsaß.

Caufflein, Renaissance, von Marmor, Pokalform, mit Inschrift, Chronogramm von 1602 (?) 0,87 m hoch, 0,76 m Durchmesser.

**Aronleuchter**, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Bronze, achtarmig, einreihig; 1 m hoch. 3 Gloden mit Inschriften:

- 1. DUX petre CLa Veregas Vera X CreDent Is stet Ies V e CCLes Iae gent Is han C pa V Le ense tegas (1689) joes arnoldus d. brabeck princip. hildesiens supr. stab praeset dnus in hemmeren letman . . . . mit figuren Petrus, Paulus und Georg. 0,76 m Durchmesser.
- 2. nos aVDi aVre pla VItae spes VIrgo Marla porta saLVtls aVe ChrlstI genlsqVe faVe hIC petro et paVLo sac... strVsCI hILDesII prInCeps brabeCk De sangVInc IVXI (1689) mit Wappen und Madonna.

  0,93 m Durchmesser.
- 3. trIs srIrps brabeCkana Vos DIVI eLeCtI Ioseph atqVe IVDoCe IVVote CresCat Vt ILLVs. (1689) jodocus edmundus de brabeck eccles. cath. hild. et monast. spect. scholast et dnus in hemmeren letmede soder niederhagen et klusenstein mit Madonna. 0,83 m Durchmesser.
- c) Saus Semer. (Befiger: Cobbede=Bemer.)





1:2500

Südoftseite.

Gebäude, Renaissance, mit quadratischem Eckthurm und Thorhaus; einfach. (Abbildungen Tafel 5 und porftehend.)

### 2. Paus Ebelburg,

8 Kilometer öftlich von Jerlohn.

(Befitzer: Cobbecte=Edelburg.)

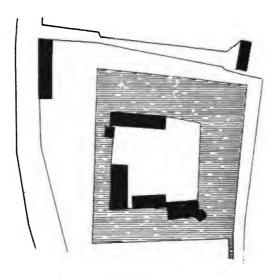

1:2500

Gebäude, Renaissance, mit rundem Edthurm, einfach. (Abbildung Cafel 5.)



füllung in Iferlohn. (Siehe Seite 44.)

# Hemer.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jerlohn.





Cichtbrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

2

Aufnahmen von 21. Ludorff, 1899.

|  |   |   | • |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   | · |   |  |
|  | • |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |

# Hemer.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jserlohn.





Cichtdrud von B. Hühlen, M. Gladbach.

2.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1899.

|   |   |  | I |
|---|---|--|---|
|   | • |  |   |
|   |   |  | ! |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  | - |



Quellen und Literatur:

von Steinen. Henniges, Beiträge zur Geschichte von Hennen. Urkunden des Haus Cetmather Archivs, des fürftlichen Archivs zu Aheda und des Pfarrarchivs der reformirten Gemeinde in Hennen.

er Name wird zuerst erwähnt in einem alten Heberegister der Abtei Werden aus dem 9. bis 12. Jahrhundert. Es sind hier zwei Gemeinden, eine lutherische und eine reformirte (1350 resp. 400 Seelen), zu welchen außer

der Bauerschaft hennen Ult-Gruland, Kalthof und ein Theil von Cedingsen gehören.

Mach dem Liber Valoris war Hennen eine filiale von Elsey? und gehörte zur Dekanei Uttensorn. Die Kirche wird von beiden Gemeinden simultan gebraucht.

Ueber die Pfarrstelle der lutherischen Gemeinde haben die fürsten von Bentheim-Tecklenburg das Collationsrecht. Die Pfarrstelle der reformirten Gemeinde ist aus einem 1403 durch Wilhelm von hennen gestifteten Altare St. Mariae Virginis hervorgegangen. Das Patronatrecht wird von den Grafen von fürstenberg-herdringen, als Besitzern des hauses hennen, ausgeübt.

### Haus Kennen.

Es gehörte vor Alters der Familie von Hennen, die in ihrem Wappen drei schmale Parallelogramme führte, die, wie von Steinen meint, Narrenkappen (Schabbes- oder Juden-Hüte) bedeuten. Ihre Burg lag im Westen des Dorfes. Reste derselben hatten sich bis in den Ansang dieses Jahrhunderts erhalten. Sie war stark befestigt. 1673 sollen die Franzosen vor derselben viele Ceute verloren haben, als sie dieselbe durch einen Handstreich zu nehmen versuchten.

1231 stegelt ein Henricus de Hennene einen Brief im Kloster Olinkhausen. 1491 wird Engelbert von dem Westhove, der Sohn Engelberts des Alten in Cetmathe, Drosten zu Jserlohn, mit dem Burghause in Hennen belehnt, 1519 Kaspar, 1548 Volenspit von dem Westhove. 1575 empfängt Henrich von dem Westhove, der letzte seines Namens und Stammes, Haus Hennen zu Cehen vom Grafen Adolph von Neuenar. Seine Frau Margarethe von Wollmerchausen hat ihm ein Epitaphium in der Kirche setzen lassen.

<sup>1</sup> D aus einem Pergament-Manuscript in Jserlohn. (Siehe Seite 44.)

<sup>2</sup> Wenn von Steinen Hennen eine Filiale von Menden nennt, so muß das auf einer Verwechselung der Mamen Hennen und Hemer, die bei ihm auch sonst wiederholt vorkommt, beruhen.

haus hennen ging dann in den Besitz der familie von Clodt (Cloet, Cloith), die in schwarz zwei offene silberne Adlerstügel führen, über, als henrica, die Tochter Volenspits von dem Westhove, es henrich von Clodt als Mitgist zubrachte. Es blieb in dieser familie bis nach 1750, ging dann als heimgefallenes Lehen in den Besitz der Grasen von Bentheim-Tecklenburg zurück und wurde Ansang dieses Jahrhunderts vom Grasen von fürstenberg-herdringen angekauft.

#### Saus Ohle.

Es liegt 20 Minuten nordöstlich von Hennen im Ruhrthale. 1557 ist Eberhard von dem Neuenhove Besitzer des Gutes. 1604 wird der gräflich nassausche Umtmann Johann von Selbach, genannt Cov, von Herzog Wilhelm von Cleve mit Ohle belehnt. Er hatte keine Kinder. Seine Schwester Otte Catharina war verheirathet mit Georg Ludwig von und zu der Heese, kurfürstlich mainzischem Oberstlieutenant und Commandanten der festung Königstein. Dieser sucht 1660 die Belehnung mit Ohle nach. Sein Sohn, kurmainzischer Geheimer Rath und Burggraf zu Starckensburg, Johann Philipp, wird 1660 durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg belehnt. Johann Philipp verkauft 1697 sein adliges Haus und Gut zu Ohle an Jobst Edmund von Bradeck zu Letmathe, Hemer, Clusenstein, Söder, Ingenohl, Domkantor zu Hildesheim und Münster, Oberstallmeister und Drosten zu Liebenburg. Weil wegen dessen Consession Bedenken entstanden, wurde er erst 1700 belehnt, unter der Bedingung, daß er nicht in puncto religionis Uneinigkeit erregen dürste.

Durch einen 1729 zwischen dem Könige von Preußen und dem Grafen von Bentheim geschlossenen Bertrag empfangen letztere das dominium directum über Ohle. Morit Casimir subinseudirt den Jobst Edmund von Brabeck 1792. Nach dem Tode des letzteren 1782 wird sein Bruder Werner und, nachdem dieser gestorben, dessen Bruder Friedrich Maurit 1785 belehnt. Dieser verkauft das Gut 1812 an Karl Heinrich Löbbecke in Hemer. 1864 kam es durch Kauf in den Besit des Gutsbesitzers Hermann Bimberg in Cenninghausen.

### Haus Gerkendahl (früher Gerkyncole).

Es liegt eine Stunde östlich von Hennen im Auhrthale. Don der alten Burg sind noch die Reste eines Churmes auf einer von einer Greffte umgebenen Insel vorhanden.

1243 in dem Vergleiche zwischen dem Grafen Adolph von der Mark und Diedrich von Isensberg wird festgesetzt, daß Adolph unter anderem das haus Gercinole als märkisches Cehen behalten solle. 1344 gehört es Wilm von Daalhusen, geheyten von halveren (mit dem Kesselhaken im Wappen).

1408 heirathet Drees von Bredenole die Erbin von Gerkendahl, Sedeland von Gerkyncole. Diese verpfändet ihr Gut an Degenhard von Cetmette, gnt. Küling. 1451 wird Udrian von Ense mit Gerkendahl belehnt. Seine einzige Tochter Pernetta verheirathet sich mit Hinrich von dem Daerste, der 1461 belehnt wird. Deren Tochter und Erbin Pernetta vermählt sich mit Wilm von Kettler, dem Stifter der Linie Kettler-Gerkendahl. Seitdem vererbte sich Gerkendahl bis Unfang des 19. Jahr-hunderts von Vater auf Sohn.

1624 heirathet Gerhard von Kettler Sibilla Raba von Chülen, Erbin zu Brügge, dem Stammsfitze einer Seitenlinie der familie von Kettler. Friedrich Moritz, der 1769 unvermählt starb, vereinigte

noch einmal den ganzen Besitz Gerkendahl, Brügge und Berchum. 1806 wird der hauptmann friedrich Wilhelm von Kettler mit Gerkendahl belehnt. Später kam das Gut durch Kauf in den Besitz der Jserlohner familie Schütte und wurde von dieser an den Kausmann Gehring in Unna veräußert, dessen noch im Besitze desselben sind. Gerkendahl ist jetzt in der Matrikel der Rittergüter gelöscht.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Hennen.

# I. Dorf Hennen, 9 Kilometer nordwestlich von Jserlohn.

Rirde1, evangelisch, romanisch, 12. Jahrhundert,



1:400

einschiffig, zweijochig, mit Querschiff, halbrunder Upsis, Seitenabsiden und Westthurm. Die Upsis außen mit 7 Seiten des Zwölfecks.

Kreuzgewölbe mit Graten — im westlichen Joche mit Rippen und Schlußstein —, auf Wandpfeilern mit Eckliensten im Schiff und Ecksäulen am Triumphbogen. Im Churm Tonne. Die Wandpfeiler mit Kämpfergesimsen, die Ecksäulen mit Würfelkapitellen.

fenster und Schalllöcher rundbogig.





Portale rundbogig. Un der Südseite des Schiffs, zum Theil vermauert, mit Ecksäulen; Bogensteine und Rundstab verziert; im Tympanon Camm Gottes und Engel. (Abbildung

<sup>1</sup> Benniges, Befdichte von Bennen, Seite 16 ff.

nebenstehend.) Um süblichen Querschiff erneuert, Tympanon mit Kreuz und Sternornamenten, Schachbretts und Blattfries. (Absbildung nachstehend.) Eingang auf der Westseite des Thurmes erneuert.

Epitaph, Renaissance, von 1580, Säulen= aufbau mit figuren=, Relief= und Wappenschmuck, etwa 4 m hoch. (Ubbildung Casel 7.)

Malerei<sup>1</sup>, romanisch, nach Resten er=
neuert; in der Upsis sigürlich, mit
Christus, Maria, Johannes und 4 Evangelistenzeichen; im Schiff Ornamente. (Ubbildungen Tafel 7 und 8.)

#### 3 Gloden.

1. mit Inschrift: anno 1701 Soli deo gloria Franciscus . . . pastor philip westhoff Ludwig westhoff kirchmeister. 1,05 m Durchmesser;



Portal an der Sudfeite des Schiffes.



Cympanon am fudliden Querfdiff.

- 2. mit Inschrift: Diese glocke ist gegossen als die herren grasen friedrich und carl zu Bentheim u. der herr hauptmann von Kettler und freiherr moritz von Brabeck kirchenpatronen herr cramer und Echelberg prediger und i. D. Dickmann kirchmeister zu Hennen war. Im Jahr Christi . . . . me sudit Stocky an. 1799. 1,02 m Durchmesser;
- 3. ohne Inschrift, gothisch, 0,55 m Durchmesser.

2. Paus Gerkenbahl, 10 Kilometer nördlich von Iferlohn.

(Besitzer: Koch.)





1 1875 und 1889 blosgelegt.



Mordfeite.

# Hennen.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.





Cichidrud von B. Kühlen, M. Bladbach.

2

Mufnahmen von M. Eudorff, 1899.

• • . •

Aufnahmen von 21. Cudorff, 1849.

οi

Kreis Jerlohn.



Cichtbrud von B. Kühlen, IR. Glabbach.

je:

Kirche: 1. Innenansicht; 2. Epitaph.

|   |   |  | 7 |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   | • |  | : |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

### heimen.

Ban und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Rreis Iferlohn.





Did bind von B Miblen M Bladbach

Matiliation von I, Enbarg, 1809,

|   | • |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| - |   |  | _ |

# Hohenlimburg.

Quellen und Citeratur:

von Steinen, Westphälische Geschichte. Stangefol, Annales circuli Westphalici. Eremer, Academische Beiträge zur Jülich- und Bergischen Geschichte. Derselbe, Geschichte der Grafen und herren von Limburg. Urchive zu Aheda, von haus Letmathe. Heppe, Geschichte der evangelischen Gemeinden der Grafschaft Mark.

ach der Aechtung und hinrichtung friedrichs von Jsenberg wurden dessen festen Schlösser Jsenberg und Nienbrügge durch die Grafen von Geldern, von Cleve und von der Mark, die Vollstrecker der Reichsacht, zerstört. Ein Stück Besitzethum nach dem andern ging verloren. Ein Versuch des herzogs heinrich von Limburg, seinem Nessen Diedrich von Isenberg sein väterliches Erbe mit Wassengewalt zurückzuerobern, schlug sehl. heinrich erlitt bei Villigst an der Ruhr eine völlige Niederlage.

Schon zuvor hatte er an der Stelle, wo das Cennethal nach Norden zu breiter wird, das feste Schloß Cimburg erbauen lassen, um von diesem festen Stützpunkte aus zu retten, was noch zu retten war. Auch auf einer im Norden gegenüberliegenden Unhöhe, an dem Wege nach Hagen, wurde ein fester Platz, Rassenberg, angelegt. Dieser wurde 1288 von dem Grasen Engelbert II. von der Mark zerstört und gleichzeitig das Schloß Cimburg eingenommen in dem Streite wegen der Erbfolge im Herzogthume Cimburg, in welchem Gras Eberhard für Brabant, Gras Diedrich von Cimburg für Geldern Partei genommen hatte. 1299 wurde Schloß Cimburg zurückerobert. In demselben Jahre ließ Gras Eberhard ein castrum auf dem Berge Ede (Eicke), Cimburg gegenüber, bauen, um von dort das Schloß Cimburg in Schach zu halten.

1460 hatten die Quaden die niederste Burg in Pfandschaft, die oberste Burg gehörte den Grafen von Neuenar und von Limburg gemeinschaftlich. In demselben Jahre nehmen die Brüder Wilhelm, heinrich und Diedrich von Limburg ihrem Schwager, dem Grafen Gumprecht von Neuenar, das Schloß Limburg mit gewappneter hand weg und erlauben 1461 dem Ritter Johann von Nesselrode, herrn zu Eberstein, und dessen Bruder Bertram, Erbmarschall des fürstenthums Berg, sich auf der obersten Burg zu Limburg eine Wohnung zu zimmern, zum Lohne dafür, daß sie ihnen bei der Einsnahme des Schlosses geholfen.

In dem Kriege zwischen Gebhard von Waldburg, genannt Truchses, und dem Erzbischofe Ernst von Bayern wurde die feste Limburg, die damals dem Grafen von Neuenar gehörte, von einem Heere der kurkölnischen Stände 1584 belagert. Sie mußte capituliren und blieb bis 1611 in den Händen

<sup>1</sup> A aus einem Pergament-Manuscript in Jerlohn. (Siehe Seite 44.)

des Erzbischofes, tropdem dieser dem Herzoge Wilhelm von Julich und Berg versprochen hatte, dies selbe nach der Einnahme alsbald wieder zu räumen.

Der Herzog beschwerte sich wiederholt beim Erzbischofe, forderte die Grafschaft als heims gefallenes Lehen (Graf Udolph von Neuenar war 1589 gestorben), zurud und machte ernste Vorsstellungen über die von den Besatzungen in der Umgegend verübten Plünderungen. Der Kurfürst verweigerte die Räunzung.

Nach langem Streiten zog endlich 1611 die fremde Besatzung ab, nachdem inzwischen 1592 Urnold von Bentheim vom Herzoge mit Cimburg belehnt war.

Das Schloß ist vom Grafen Mority Casimir um die Mitte des 18. Jahrhunderts ausgebaut. Er ließ an der Stelle, wo früher die Wohnungen der Burgmanner gestanden, ein herrschaftliches Gebäude aufführen.

In Cimburg stand ein berühmter freistuhl. 1313 kommt als freigraf ein Heinemann dictus Rogge vor.

1544 wird Caspar Niggehof vom Erzbischofe Hermann von Köln mit dem freistuhle in Cimburg belehnt.

Schloß und freiheit Cimburg, zu welcher auch die Nahmer und Oege gehörten, waren ursprünglich in Elsey eingepfarrt. Die Kapelle auf dem Schlosse, Unfangs Eigenthum des Stiftes Elsey, wurde vom letzteren, Unfang des i.6. Jahrhunderts, dem gräflichen Hause übertragen und in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts zur Pfarrkirche für die Resormirten in Cimburg bestimmt. Graf Morits Casimir ließ 1749 bis 51 eine neue Kirche bauen. Die resormirte Gemeinde zählt ca. 2400 Seelen.

Durch die Einwanderung fremder Arbeiter wurde die Gründung einer katholischen Gemeinde nothwendig. Die katholische Kirche ist erbaut 1863 und 64, der Thurm 1884 und 1885. Un katho-lischen Einwohnern sinden sich in Cimburg, Elsey, Berchum, Herbeck und Holthausen ungefähr 1900.



Schloß, Nordweftseite.

Siegel der Gräfin Elisabeth von Hohenlimburg von 1349, im Staatsarchiv zu Münster, Clarenberg 61; Umschrift: S. dne elisebete comitisse de limborg. (Bergleiche: Westfälische Siegel, I. Heft, 2 Ubtheilung, Cafel 31, Nummer 12.)



## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Hohenlimburg.

### Stadt hohenlimburg,

10 Kilometer füdweftlich von Iferlohn.

a) Rirde, evangelisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,

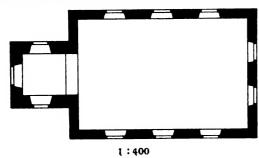

einschiffig, gerade geschlossen, mit Westthurm. 1 Holzdecke. fenster rundbogig, zwei untere im Churme rund. Thüren an der Süd= und Westseite gerade ge= schlossen.

Ranzel, Spätrenaissance (Rototo), geschnitzt, 2,62 m hoch. (Abbildung nachstehend.)

Schiffel, spätgothisch, von Bronze, getrieben, mit Udam und Eva, 39 cm Durchmesser mit Rand. (Ubbil- dung nachstehend.)

Gloden, neu.



Südoftseite.



Boden der Schüffel.

1 Oberes Geschof neu.



Kanzel.

b) **Solos** (Besitzer: fürst von Bentheim-Rheda). Unlage vom 13. Jahrhundert, spätgothisch und Renaissance.



(:2500

Gebäude einfach, mit Bergfried und Thorhaus; Wehrgang mit Ecthürmen. (Ubbildungen Tafel 9 und 10, Seite 32 und nachstehend.)

Portal, spätgothisch, von 1549, an der Nordwestseite des Haupthoses. (Abbildung Cafel 11.)

Brunnenhaus, Renaiffance, von 1749, von Schmideeisen, mit Wetterfahne. (Abbildung Cafel 11.)



Chorweg.

# Hohenlimburg.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jserlohn.







2.



Aufnahmen von U. Eudorff, 1899.

3.

5chloß, (fürst von Bentheim:Rheda): 1. Südansicht; 2. und 3. Wehrgang.

• . . · .

# Hohenlimburg.

Kreis Herlohn.

Bau- und Kunftdentmäler von Westfalen.



Aufnahmen von U. Cudorff, 1899.

Schloß, (fürst von Bentheim: Aheda): 1. Bergfried, Aordansicht; 2. Bergfried, Südansicht.

. • . . .

Kreis Jerlohn.



2. Aufnahmen von 21. Cudorff, 1899.

Cichibrud von 39. Küblen, M.Gladbach.

Schloß, (fürst von Bentheim-Aheda): 1. Brunnenhaus; 2. Portal im Nordwestflügel.

• . . •



Unficht der Stadt von Mordweften.



# Serlugn. (Alte Pamensformen: Poon, Iserenlon, Ysernlon, Pon.)

Quellen und Literatur:

von Steinen, III. Stild, Biftorie des Umtes Iferlohn.

Stangefol, Annales circuli Westphalici.

Liebrecht, Copogr.-ftatift. Beschreibung des Regierungs-Bezirks Urnsberg.

Overweg, Statistische Beschreibung des Kreises Jerlohn.

S. Matorp, Die Graffchaft Mart.

fr. Woefte, Iserlohn und Umgegend.

Derfelbe: Nachrichten über die evangelische Stadtgemeinde zu Iserlohn (Manuscript).

Broscurth, Deröffentlichungen aus der Bergangenheit Iserlohns in Iferlohner Zeitungen.

Giffenich, Biftorisch-ftatistische Machrichten von der Stadt Iserlohn.

R. Lede, Chronit von Jerlohn.

Jahresbericht der Jerlohner Bandelstammer.

Derwaltungsberichte des Kreises Jserlohn.

Die Stadt Jserlohn liegt ziemlich im Mittelpunkte des Kreises. Aings von bewaldeten Bergen eingeschlossen, hat sie ihre Verkehrswege nach Westen durch die Grüne, im Norden durch das Baarsthal, im Osten durch die Candstraßen, die nach hemer und Westig führen.

Schon 1278 wird Jserlohn oppidum genannt. Graf Eberhard II. von Altena hatte die Stadt befestigt. In dem Frieden, den er mit Erzbischof Siegfried II. abschloß, mußte er sich verpflichten, die ohne herzogliche Erlaubniß angelegte Befestigung der Stadt wieder zu beseitigen, die indessen bald darnach wieder herzestellt wurde.

Un der Stadtmauer standen zwei mächtige Chürme, der eine dort, wo noch heute ein häusercompler "am diden Churm" heißt, der andere, der sogenannte Pulverthurm, an der Kirchtreppe. Letzterer wurde 1798 abgerissen. Un der Stadtmauer lagen mehrere stattliche Burghäuser. Bei der

<sup>1 3</sup> aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

<sup>2</sup> Nach einem Kupferstich im Befige des Berrn Commerzienraths Schmole zu Jerlohn.

Kirchpforte das Werminghauser Steinhaus,' welches 1437 von Engelbert von dem Westhove zu Cetmathe angekauft ward. Im Osten das Runp'sche, auf dem Ohl das Klepping'sche, zwischen Westerthor und Kirche das Varnhagen'sche, das später den von Romberg in Edelburg gehörte, und andere. Von allen diesen alten häusern ist keine Spur mehr vorhanden.

Neben der Stadt befand sich ein freigericht. Nach alter Volkssage soll die Dingstätte am Nordlon, einer Unhöhe neben der alten Syburger Straße, gelegen haben. 1400 war dort Gerken von Vindinck, 1458 Eberhard Kloet Freigraf.

Unter den firchlichen Gebäuden foll die Kirchspielsfirche die alteste fein.2

Die Udvocatie über die Kirche und die Personen und Sachen, die zum Altare gehörten, hatten die westfälischen Grafen.

Daß die Gemeinde sehr alt ist, bezeugt eine Urkunde von 1233.8 Jserlohn war schon dansals der Sitz eines Dekanats. Dor der Resormation, deren Einführung 1526 begann, war es die Hauptstriche, an welcher ein Dechant, vier Canonici und 7 Dicare, entsprechend den 7 Dicarien, die in Jserlohn vorhanden waren, amtirten. Die alte Parochie umsasse der Stadt und dem, was noch heute zur Kirchspielsgemeinde gehört, auch Evingsen und Gestrich. Altarhörige der Iserlohner Parochialstriche fanden sich auch in andern Parochien, z. B. in Affeln, Altena, Attendorn, Breckerfeld, Eüdensscheid und Wiblingwerde.

Jest sind in der Kirchspielgemeinde eingepfarrt folgende außerhalb Jserlohns liegende Ortsschaften: Ihmert, fronsberg, Calle, Kesbern, Cossel, Barendorf, Ceckingsen, Droschede, Gerlingsen und Iserlohner heide mit einer Seelenzahl von 4500. Die Kirche ist 1894 und 1895 reparirt.

Un der Stelle, wo jest die Stadtkirche steht, soll um 1330 eine Kapelle St. Cosmae et Damiani gestanden haben und auch noch eine zweite, vielleicht eine Burgkapelle. Bei der großen feuerssbrunst 1510 brannten die beiden Thürme der Stadtkirche ab. Unter ihren Gloden war die Panzergkode, die beim Tode der Mitglieder der Panzerzunst geläutet wurde. In der Kirche steht das Standbild des Grasen Engelbert III. Das Akrostichon einer Inschrift am Altare wies die Jahreszahl 1650 nach. Der Altaraussah, der auf seiner Kückseite die Cebensgeschichte der Jungfrau Maria darstellte (die Bilder sind jest an der nördlichen Chorwand ausgehängt), muß aber aus vorresormatorischer Zeit stammen.

1879 und 80 wurde die Kirche einer gründlichen Erneuerung unterzogen. Die Seelenzahl der oberften Stadtgemeinde beträgt 14710.

Die reformirte Kirche wurde 1718 vollendet. Die reformirte Gemeinde zählt 1800 Seelen. 1745 erlaubte Friedrich der Große der durch Juzug fremder Arbeiter vergrößerten katholischen Gemeinde, eine Kapelle zu erbauen. 1748 wurde die Kirche vollendet. Das Schiff derselben mußte

¹ falsch Woeste, der es im Often der Stadt sucht. — von Steinen führt auch ein Haus einer familie von Volenspit an. Eine familie dieses Aamens ift aber nie im Ureise Jerlohn ansassig gewesen. Volenspit kommt nur als Vorname in der familie von dem Westhove vor und zwar um 1550 bei Volenspit von dem Westhove, Herrn zu Hennen, Addinghausen und Beidemuble, dessen Mutter Elisabeth eine geborene von Volenspit war.

<sup>\*</sup> Was von Josephson in seiner Chronik und anderen über die Erbauung dieser Kirche durch Wittekind geschrieben ift, bedarf wohl kaum der Widerlegung.

<sup>&</sup>quot; von Steinen, I, 816. Seibert, Weftfälifches Urfundenbuch Ir. 665, Seite 277.

<sup>4</sup> Der unschöne, wahrscheinlich 1650 angefertigte Untersatz, auf welchem die Inschrift fich befand (er trug in Goldbuchftaben auf schwarzem Grunde die 5 hauptftude des lutherischen Katechismus), ift bei der nacherwähnten Erneuerung entfernt.

wegen Bodensenkungen 1874 abgebrochen werden. Der Churm wurde 1894 gesprengt. Die neue katholische Kirche ist 1891 bis 1895 erbaut. Die Gemeinde zählt 8460 Seelen.

Das auf der Stadtmauer nahe der obersten Stadtfirche stehende haus — 1609 vom Rath gebaut — war über 200 Jahre lang das Schulhaus des »Lyceum Jserlohnense«, einer zeitweise blühenden ev.=luth. lateinischen Schule.

In den zahllosen Kämpfen des Mittelalters hatte auch Iserlohn schwer zu leiden. 1599 wurde die Stadt von den Spaniern und Hessen erobert und gebrandschatzt. 1622 wurde sie von dem Grafen von Berg, 1623 im jülich eclevischen Erbfolgestreite von den Spaniern eingenommen. 1632, im dreißigjährigen Kriege, ward sie vom General von Bönninghausen geplündert. 1672 bis 1673 legte Turenne eine Besatzung von 500 Mann hinein. 1679 rückte ein Regiment Franzosen ein. Zahllose Brände verheerten die Stadt 1510, 1616, 1677, 1712. 1616 wüthete in Iserlohn die Pest.

Schon vor der Mitte des 11. Jahrhunderts hatte die Stadt das Münzrecht, also ohne Zweifel auch einen Markt. Sie gehörte zur hansa und zwar zu dem kölnischen Quartier. Köln hatte mit den benachbarten clevisch=märkischen und westfälischen Städten einen Bund "wegen der Commerzien" gemacht. Diese ihre Bundesstädte brachte Köln mit zur hansa. Aber nicht alle Städte hatten im hansabunde Sitz und Stimme.

Schon in frühster Zeit war in und um Jserlohn der Bergbau im Betrieb. von Steinen führt eine Reihe von Urkunden an (Stück III, Seite 896 ff.), in welchen der Stadt freiheiten und Gerechtsame verliehen, bezw. bestätigt werden.

Das Ende des 14. Jahrhunderts, unter der Regierung des Grafen Engelbert III. (1349 bis 1391), der neben seinen ans Abenteuerliche grenzenden Kriegsfahrten noch Zeit gefunden haben muß, für das Wohl seiner Unterthanen zu sorgen, scheint für Iserlohn eine besondere Blüthezeit gewesen zu sein. Fromme Stiftungen aus jener Zeit, so wie der im Verhältniß zu der damals geringen Einswohnerzahl große Weinverbrauch (200 Juder) sprechen neben anderem auch für den Wohlstand der damaligen Bürgerschaft.

Ihre Industrie reicht bis tief ins Mittelalter hinein. Unter ihren Zünften war die der Panzer-

macher die bedeutendste. Die hier versertigten Panzer bestanden nicht aus Eisenplatten, sondern aus Drahtringen. Uls die Panzer außer Kurs kamen, trat die Drahtsabrikation an die Stelle und seit 1700 die Nähnadelsabriken. 1729 wurde die erste Messingwaaren fabrikangelegt. Später kamen Seiden= und Wollen=Webereien hinzu. Gegen= wärtig ist die Fabrikation von Eisenwaaren der hauptsächlichste Indusstriezweig Iserlohns.

Iserlohn hatte nach der Personenstandsaufnahme im Novemsber 1896 an Einwohnern:

- a) für den Stadtbegirf 23 875,
- b) für die Obergrüne 1290, zusammen 25 165.

Davon find 16280 evangelisch, 8460 katholisch, 320 jüdisch und 105 Andersgläubige.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Siegel vom Dekanat und Capitel in Jserlohn von 1340, im Staatsarchiv zu Münster, Gehlinghausen 323; Umschrift: S. decanatus et capituli in isrenlonn. (Vergleiche: Westfälische Siegel, III. Beft, Cafel 122, Aummer 4.)



Siegel der Stadt Iserlohn, aus der Sammlung von H. Walte in Hannover. Umschrift: Sigillum opidi isere . . . lon. (Dergleiche: Westfälische Siegel, II. Heft, 2. Ubtheilung, Cafel 73, Nummer 4.)



Plan der Stadt Iserlohn nach dem Kataster von 1830.



Unficht der Stadt von Sudwesten, aus dem 18. Jahrhundert, nach einer Lithographie im Bestige des Berrn Commerzienrath Schmöle in Berlohn.

# Denkmäler-Verzeichniß der Stadt Aserlohn.

#### 1. Obere Stadtgemeinbe (Marienkirche).

Airde', evangelisch, romanisch, Uebergang und gothisch,



zweischiffige, zweisochige Hallenkirche mit Querschiff; Chor einsochig mit  $^5/_8$  Schluß. Westliche Thurmhallen, die nördliche zweitheilig mit Doppelthurm. Kapellenartiger Unbau an der Südseite des Schiffes. Sakristei an der Südseite des Chores. Unregelmäßige Krypta unter dem süddstlichen Theile des Chores.

<sup>1</sup> Lübte, Wefifalen, Seite 295. — Lot, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunftarchaologie, Band II, Seite 207 und 426. — 1891 erneuert.

Strebepfeiler an der Nordseite und am Chor. Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen zwischen rundbogigen Gurten, auf achtseitigen Säulen, Wandpfeilern und Konsolen; in der nördlichen Churmshalle, Sakristei und Krypta Kreuzgewölbe mit Graten.

fenster's spisbogig, zweitheilig mit Maßwerk. Das Oftsenster dreitheilig. Schalllocher's eintheilig, rundbogig.

Portale gerade geschlossen; das nördliche frühs gothisch mit Ecksäulen, im Tympanon unter romasnischem Bogen Maßwerk und Christuskopf. (Ubbilsbung nachstehend.)







Sedilien<sup>4</sup>, gothisch, von Stein, dreitheilig, mit Maßwerk, an der Südseite des Chores; 2,47 m lang, 2,40 m hoch. (Abbildung nebenstehend.)

- bis \* 1891 erneuert. Aundfenster im Querschiff, eintheiliges fenster der Nordseite und Cheilfaulen der Schalllocher neu.
  - 4 Subte, Westfalen, Seite 309. Log, Dentschland, Seite 315.



Saframentshäuschen 1, gothisch, Rest, gerade geschloffene Giebelbefrönung mit Magwert, 68/86 cm groß.

Nische, gothisch, mit Maßwerk, an der Südost=
seite des Chores, 1,38 m hoch,
0,57 m breit.

Altarmensa, gothisch, von Stein, mit Maß= werk an 3 Seiten; 2,18 m lang, 1,23 m breit, 1,16 m hoch. (Abbil= dung nebenstehend.)

Rlappaltarauffatz², spätgothisch, 15. Jahr= hundert, von Holz, geschnitzt; über Maßwerkfries 18 Nischen mit figu= ren, im Mitteltheil Kreuzigungs=



Balfte der Dorderfeite.

gruppe, unter Baldachinen. Klappe 1,37 m lang, 1,34 m hoch. Figuren 40 bis 45 cm hoch. (Abbildungen Cafel 15, 17 und 18.)

Chorftubl's, spätgothisch, einreihig, fünssitig, geschnitzt, Seitenstück und Sitze mit Figuren und Reliefs; 4,10 m lang, 3 m hoch. (Abbildungen Tafel 15, Seite 7 und nebenstehend.)

Ritterfigur4 (Engelbert von der Mark?), spätgothisch, von Holz, 2,30 m hoch. (Abbildung Tafel 16.)

2 Siguren, Kardinal und Ritter, gothisch, von Holz, früher auf den Klappen des Altares, 42 cm hoch. (Abbildungen Tafel 16.)

Relch, gothisch, von Silber, Juß achttheilig, Knauf mit 6 viereckigen Knöpfen, 20½ cm hoch. Auf der Patene eingravirter Salvator. (Abbildung nebenstehend.)

2 Relche, Renaissance (Rokoko), [7. Jahr= hundert, von Silber, vergoldet, mit Uehren und Trauben; 26½ cm hoch. (Ubbildungen nachstehend: figur [ und 3.)

Relch, Renaissance, von 1787, von Silber, vergoldet,  $24^{1}/_{2}$  cm hoch. (Ub= bildung nachstehend: figur 2.)



Salvator. (Natürliche Größe.)



Chorftuhlseite.

8 Cafelgemälde, frühere Rudwände der Altarklappen, gothisch, 15. Jahrhundert, mit Darstellungen aus dem Ceben Jesu und Maria: Verkündigung, Geburt, Beschneidung, Unbetung, Dars

<sup>1</sup> Un der westlichen Kirchhofsmauer aufgestellt.

<sup>2</sup> Lübke, Westfalen, Seite 388. — Log, Dentschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchaologie, Band II, Seite 607 und 748. — Predella und Rüdwände erneuert.

<sup>\*</sup> Enbte, Westfalen, Seite 404. — Lot, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchaologie, Band I, Seite 290. — Dorderseite, Rudwand und Derdachung neu.

<sup>4</sup> Lubte, Westfalen, Seite 400. - Lot, Deutschland, Seite 315.



bringung, flucht, Kindermord und Cod Marias; je 60/61 cm groß. (Abbildungen Cafel 19 und 20.)

Gloden, neu.

#### 2. Mirchipielgemeinbe (Pancratiughirche).

Airde1, evangelisch, romanisch, Uebergang und gothisch,



zweischiffige Basilika mit Querschiff und Westthurm. Chor einjochig mit  $^5/_8$  Schluß. Unbau an der Südseite des Schiffes. Kapelle an der Nordseite, Sakristei an der Südseite des Chores. Strebepfeiler am Chor.

<sup>1</sup> Lübke, Westfalen, Seite 216. — Lot, Deutschland, Seite 315. — Otte, Kunstarchaologie, Band II, Seite 20%.

<sup>3</sup> In der Sakriftei fehlt die Ungabe des Kreuzgewölbes. In der nördlichen Kapelle find die Gratlinien nicht durchlaufend. Die Ausmauerung der Geffnungen des früheren stillichen Seitenschiffes ift neu.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen im Chor und in der Sakristei auf Konsolen, im Thurm mit Graten; in der nördlichen Kapelle kuppelartiges Gewölbe. Holzdecken in den Schiffen auf spisbogigen Gurtbögen. Spisbogige Altarnische im nördlichen Querschiff.

fenster spizbogig, zweitheilig, mit Maßwerk; das Ostfenster, südliches und nördliches Querschifffenster dreitheilig. fenster im nördlichen Seitenschiff rundbogig. Schalllöcher spizbogig.

Portale gerade geschlossen. Westportal rund= bogig.

Sedilien 1, gothisch, von Stein, dreitheilig, mit Maßwerk, an der Südseite des Chores; 2,27 m lang, 2,10 m hoch. (Abbildung nebenstehend.)

Satramentshäuschen, gothisch, mit Giebelauffat, I,54 m hoch, O,71 m breit; Geffnung 60/42 cm groß.



#### 4 Gloden mit Inschriften:

1. Beatus Pancracius ora pro nobis. Agnus bei qui tolis peca mundim (?) 0,65 m Durchmesser.

2.-4. neu.

#### 3. Weformirte Bemeinde.

Rirde, Renaissance, 18. Jahrhundert,



<sup>1</sup> Lübte, Westfalen, Seite 309. — Lot, Dentschland Seite 315.

<sup>2</sup> Enbte, Westfalen, Seite 394. — Lot, Deutschland, Seite 315. — Reliefs erneuert, Klappen neu.



Südweftanfict.

einschiffig, gerade geschlossen, mit Dachreiter.

holzbede.

fenster rundbogig, zweitheilig mit Magwert.

Portal der Südseite rundbogig, mit Pfeilereinfassung, Werdachung, Wappenaufsatz und Inschrift über dem Portalfenster. Portal der Westseite, gerade geschlossen mit Verdachung und Inschrift.

2 Gloden mit Inschriften, unzugänglich, von 1732 und 1737, 54 und 66 cm Durchmeffer.

#### 4. Hatholische Bemeinbe.

Rirde, neu.

Pieta, gothisch, von Holz, 58 cm hoch.

Monftranzsuß, Renaissance, von Silber, getrieben, mit Emaillebild und Engelköpfen, längliche Vierpaßform; 21/15 cm groß.

#### 5. Privatbesitz.

(Efflinger:)

**Crube**, frührenaissance, von Holz, geschnitzt, 4 füllungen 1 mit Wappen, Mittelrelief mit Brustbild und Jahreszahl 1550; 2,75 m lang, 0,71 m breit, 1 m hoch. (Abbildung Cafel 24.)

Rasten, frührenaissance, von Holz, 4 geschnitzte füllungen mit Aanken, figurenschmuck und Jahressahl 1542. 59 cm lang, 42 cm breit, 21 cm hoch. (Abbildungen Tafel 24, Seite 23 und nachstehend.)

Süllung, Renaissance, von Holz, geschnitzt, mit Udam und Eva, 281/2 cm breit, 49 cm hoch. (Ubbilsoung Seite 26.)





(Großcurth:)

Pergament-Manuscript, gothisch, Rest eines Chorbuches, mit farbigen Initialen. (Abbildungen in den Ueberschriften.)

<sup>1 2</sup> füllungen find neu.

# Iserlohn.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.





Lichtbrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

2

Aufnahmen von A. Ludorff. 1899.

•• .

Kreis Jferlohn.



Aufnahmen von U. Cudorff, 1899.



Cichtbrud von B. Rühlen, M. Glabbach.

Marienkirche: 1. Südostansicht; 2. Nordostansicht.

. . • . • · •





\$1.

1

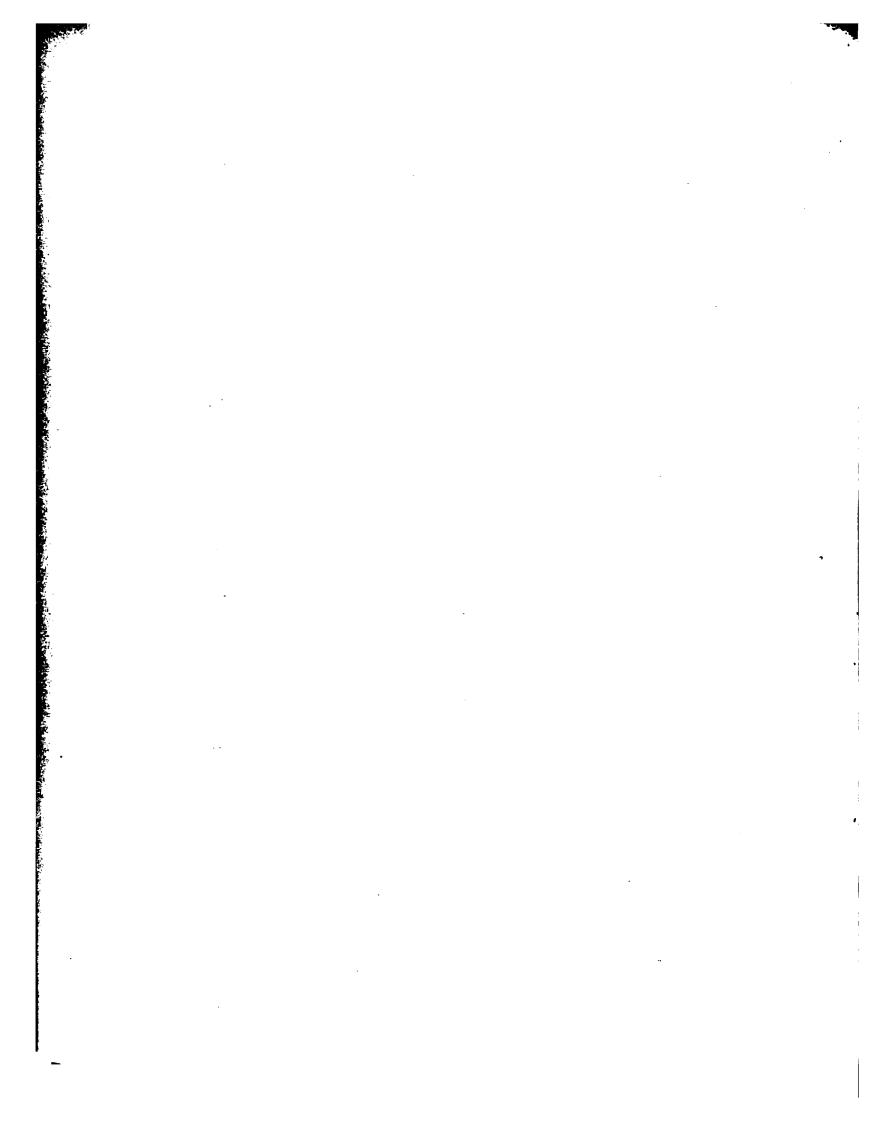

Aufnahmen von U. Cudorff, 1899.

Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Marienfirche: 1. Altar; 2. Chorsuhl.

|  |   |   |   | • |   | <b>T</b> |
|--|---|---|---|---|---|----------|
|  |   |   |   |   |   |          |
|  |   |   | · |   | · |          |
|  |   |   |   |   |   | 1        |
|  |   | · |   |   |   |          |
|  |   |   |   |   |   |          |
|  | • |   |   |   |   |          |
|  |   |   |   |   |   |          |
|  |   |   |   |   |   |          |

# Iserlohn.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jserlohn.







Lichtdrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

Mufnahmen von M. Cuborff, 1899.

Marienfirche: 1. Graf Engelbert III.; 2. und 3. Altarfiguren.

•



|   |   | • | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | · |   |   | • |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   |   |
|   |   |   |   |   |

# Iserlohn.



Marienfirche: Altarfiguren.

. . . . •

# Iserlohn.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Jserlohn.

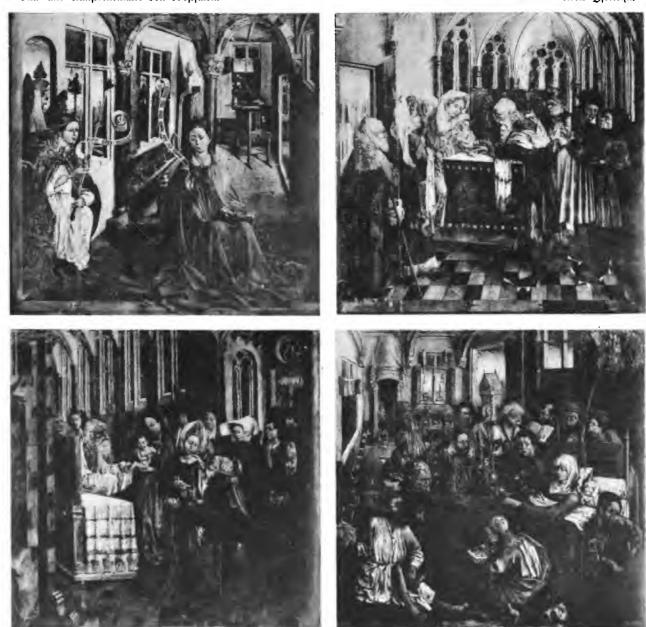

Lichtbrud von B. Kühlen, M. Bladbach.

Mufnahmen von 21. Eudorff, 1899.

Marienfirche: Altarbilder.

• . • •

# Iserlohn.

Ban- und Kunftdenkmäler von Westfalen. Kreis Jserlohn.

Cichtbrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

Mufnahmen von M. Eudorff, 1899.

Marienfirche: Altarbilder.

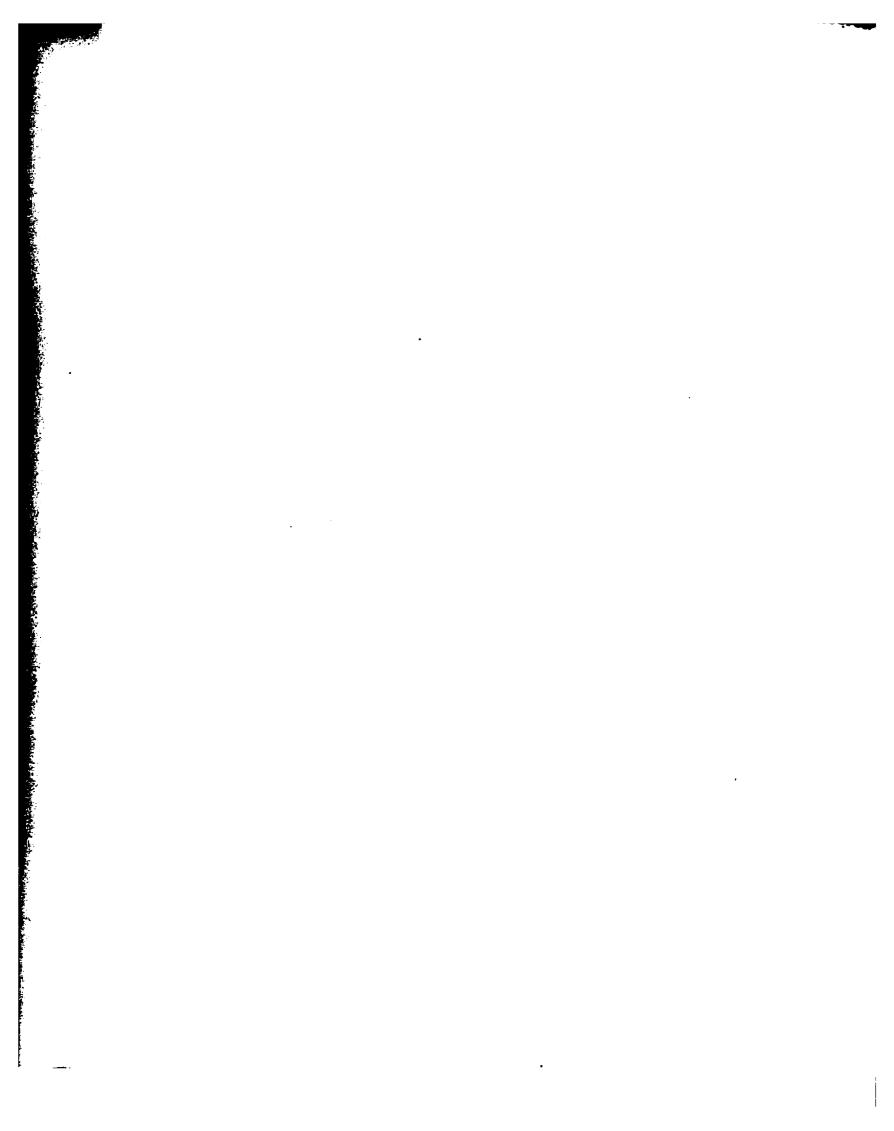

## Merlohn.

Ban- und Kunftdenfmäler von Wefifalen.

Kreis Jerlobn.



1.



Dichibrud von B Rublen III Gladbach.

.,

Bulnahmer, non A Endorff (sm)

Pankratiuskirde: 1. Südoftanficht: 2. Nordostanficht.

• · . 

## Iserlohn.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Jserlohn.





Lichtdrud von B. Hühlen, M. Gladbach.

2

Aufnahmen von U. Ludorff, 1899.

• • Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jserlohn.



Lichtbrud von B. Kühlen, M. Blabbach.

2

Mufnahmen von U. Ludorff, 1899.

Panfratiusfirche: 1. und 2. Altar und Detail.

|   |  |  | <b>_</b> _ |
|---|--|--|------------|
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
| · |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |
|   |  |  |            |





1. Raften; 2. Ernbe, (Efflinger).

|  |   | - |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   | • |  |
|  |   |   | , |  |
|  | - |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |



# Letmathe.

Damensformen: Techineck, Tetmed und andere.

#### Quellen und Literatur:

von Steinen, Weftphälische Geschichte. Seibertz, Urfunden. Fahne, Weftphälische Geschlechter. Kampschulte, Kirchliche Statiftik. Haus Cetmather Urchiv. Mittheilungen des Paftor Klagges in Cetmathe.

Cetmathe war ein alter Haupthof (curtis). Caut einer Urkunde von 1036 überläßt die Abtei Werden verschiedene Güter zu Dalewick und Cetneth dem Grafen Hermann zu Werl.

Die Kirche in Cetmathe wird zuerst erwähnt in dem Liber decimarum aus dem 13. Jahr= hundert.8

Nach demselben gehörte sie zur Dekanei Eudenscheid.

Uls Kirche ad Sanctum Kilianum kommt sie 1323 in einem vom Bischofe Stephanus zu Eübeck ausgestellten Ablaßbriefe vor.

Nach alter Ueberlieferung soll in dem sogenannten langen Garten an der Cenne ein Kloster gestanden haben. Die alte Kirche war also vielleicht eine Klosterkirche, in welcher Mönche aus dem Kloster Werden den Gottesdienst hielten. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war die Kirche so baufällig, daß Ludolf Wolter von Brabeck, Domscholaster in hildesheim, die halbe Kirche niederreißen und neu aufbauen ließ. Als dieser Bau schon 1691 wieder einzustürzen drohte, ließ der fürstbischof von hildesheim Jobst Schmund von Brabeck 1692 die Gewölbe erneuern und den Glockenthurm neu aufführen. Der Churm und der damals erneuerte Cheil stehen noch heute. Der älteste Cheil der Kirche ist 1878 niedergelegt und neu aufgebaut.

Die ehemals kleine katholische Gemeinde ist auf 4500 Seelen angewachsen.

<sup>1</sup> Aus einem Pergament-Manuscript in Iserlohn. (Siehe Seite 44.)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden, Urnsberg 1859, Seite 28.

<sup>2</sup> Binterim und Mooren, Alte und nene Erzdiocese Köln. Mainz 1828.

Die anfangs geringe Zahl von evangelischen familien, zuerst in Gestrich eingepfarrt, war 1870 auf 740 Seelen angewachsen.

1875 kam die Abtrennung von Gestrich zu stande. Eine 1875 von dem damaligen Besitzer des Gutes Cetmathe, Carl Overweg, und der Frau Commercienrath Ebbinghaus zu Cetmathe der Gemeinde erbaute Kirche wurde 1876 geweiht.

Die Seelenzahl der evangelischen Gemeinde beläuft sich auf 1183.

#### Saus Letmathe.

Uls seine ältesten Besitzer sind die Herrn von Cetmathe, gnt. Küling, bekannt, welche in Silber und Gold, unter einem aus einem geschachteten Querbalken hervorwachsenden Cowen, drei Kaulquappen (Külinge) im Wappen führen.

1233 ift Albrecht von Cethmede Burgmann in Cimburg. 1344 überträgt hunolt von Cetmathe dem Grafen Engelbert von der Mark das Deffnungsrecht in haus Cetmathe. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts verpfänden sie wiederholt ihre Güter. 1396 belehnt Graf Diedrich zu der Mark den Henrich von dem Uhuys mit Cetmathe. 1409 wird es von Everhard Herrn zu Cimburg dem Engelbert von dem Wefthove, der zum Burggrafen in Limburg ernannt war, verpfändet. Diefer Engelbert war Hografe, Droste (1419) und Burggraf von Limburg (1429), Drost zu Jserlohn seit 1431. 1441 heißt er in den Urfunden dey alde droste tor tyt to Lon. 1431 fagt er dem Grafen Urnold von Geldern fehde an. Er war verheirathet mit Jutte von Neuhoff, in zweiter Ehe mit Cyfe von Cetmete, genannt Küling. Die von dem Westhove siegeln mit zwei hängenden Udlerflügeln. 1441 erbten Ritter Evert Quade und seine Brüder und Johann von Scheidingen haus Cetmathe von ihrem Oheim, Grafen Evert von Limburg. 1450 wird es von Aliff Quaede an Johann von de Huyk, den Marschall des herzogs von Julich und zu dem Berge, verkauft. 1521 geben Johann Qwaidt zu Buschfeld und seine frau Daelte von frense dem Georg von dem Westhove einen Cosbrief über Haus Cetmathe. 1527 wird der Ceptgenannte vom Herzog Johann zu Cleve mit Haus Cetmathe belehnt und ebenfo 1556 deffen Sohn Georg vom Herzoge Wilhelm. Uls Georg von dem Westhove 1596 ohne Ceibeserben ftarb, wird Johann von Brabed, der Sohn seiner Schwester Kiliane, Wittwe von Brabed, belehnt. Das Wappen ider von Brabed hat in Schwarz drei goldene Wolfsangeln. Auf dem helme entweder einen schwarzen und einen goldenen Cournier-Wulft, oder einen in Gold aufgeschlagenen Cournier-But mit Straußenfedern.

Der Graf Friedrich Maurit von Brabeck verkaufte 1812 das haus an die Kaufleute Ebbingshaus und Pütter zu Jerlohn. 1852 übernahm der Justizcommissar Carl Overweg das Gut von der familie friedrich Wilhelm Ebbinghaus. Sein Sohn, Geheimer Ober-Regierungs-Rath, Candesshauptmann der Provinz Westfalen, August Overweg, ist der gegenwärtige Besitzer.

<sup>1</sup> falfc fahne, der in den Kanlquappen drei Bermelinfcmange fieht.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Letmathe.

# Darf Tetmathe, 7 Kilometer weftlich von Jerlohn.

a) Airde1, katholisch, Renaissance, 17. Jahrhundert,



einschiffig, dreijochig, mit Westthurm.

Kreuzgewölbe mit Aippen, im Schiff auf Wandvorlagen, im Churm auf Konsolen. fenster zweitheilig mit Magwerk. Schalllöcher spisbogig mit Magwerk.

Westportal rundbogig, mit Säuleneinfassung, Verdachung, Inschrift und Wappenaufsatz, vermauert. Nordportal, gerade geschlossen, mit Verdachung.



Innen - 2Inficht.

Triumphtreuz, gothisch, von Holz; Christus 1,90 m hoch, 1,75 m Armspannung. (Abbildung Tafel 25.)

Vortragtreuz, romanisch, von Holz; Christus bekleidet, in m hoch, in Mrmspannung. (Abbildung Tafel 25.)

Ciborium, gothisch, von Silber, vergoldet; fuß sechsseitig, ausgeschnitten; Knauf rund mit Maßwerk und 6 viereckigen Knöpfen; Gefäß sechsseitig, mit Maßwerk; Deckel sechs-



Mordwestansicht.

seitig, mit fialenaufbau und Helm. 36 cm hoch. (Abbildung Tafel 26.)

<sup>1 1878</sup> nach Often erweitert.

Monstranz, spätgothisch, von Silber, vergoldet; fuß sechsseitig, blattförmig ausgeschweift, mit durch= brochenem Rand; Schaft und Knauf sechsseitig, mit Maßwerk, Nischen und figuren; fialen= aufbau mit figuren. 56 cm hoch. (Ubbildung Cafel 26.)

Monstranzdedel, spätgothisch, von Silber, vergoldet, sechsseitig, Pfeiler= und fialenaufbau mit Nischen, figurenschmuck und Renaissance=Zuthaten. 21 cm hoch. (Ubbildung Tafel 25.)

Aronleuchter, Renaissance, 17. Jahrhundert, von Bronze, zweireihig, zwölfarmig, 62 cm hoch. 3 Gloden mit Inschriften:

- 1. S. kilianus heise ich zum gottes dienst ruff ich die toten beweine o sunder bekere dich. Si templum negligas dum convoco pulsare natos, te christus negliget, cum sumit ad astra beatos. Anno 1697. Mit Wappenabbruck von fürstbischof Jobst Edmund zu hildesheim.

  1 m Durchmesser.
- 2. und 3. neu.

#### b) Saus Letmathe (Befiger: Overweg).

Gebäude, Renaissance, einfach, mit Churmhaus und Einfahrt. (Abbildungen Cafel 27 und nachstehend.)

Kellereingang im Hauptgebäude mit verzierter Einsfaffung und Inschrift: anno domini 1605. (Abbildung nachstehend.)



į: 2500



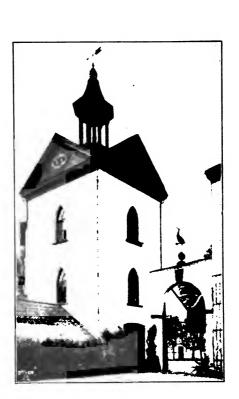

Katholische Kirche: 1. Vortragtreuz; 2. Criumphfreuz; 3. Monstranzdeckel.

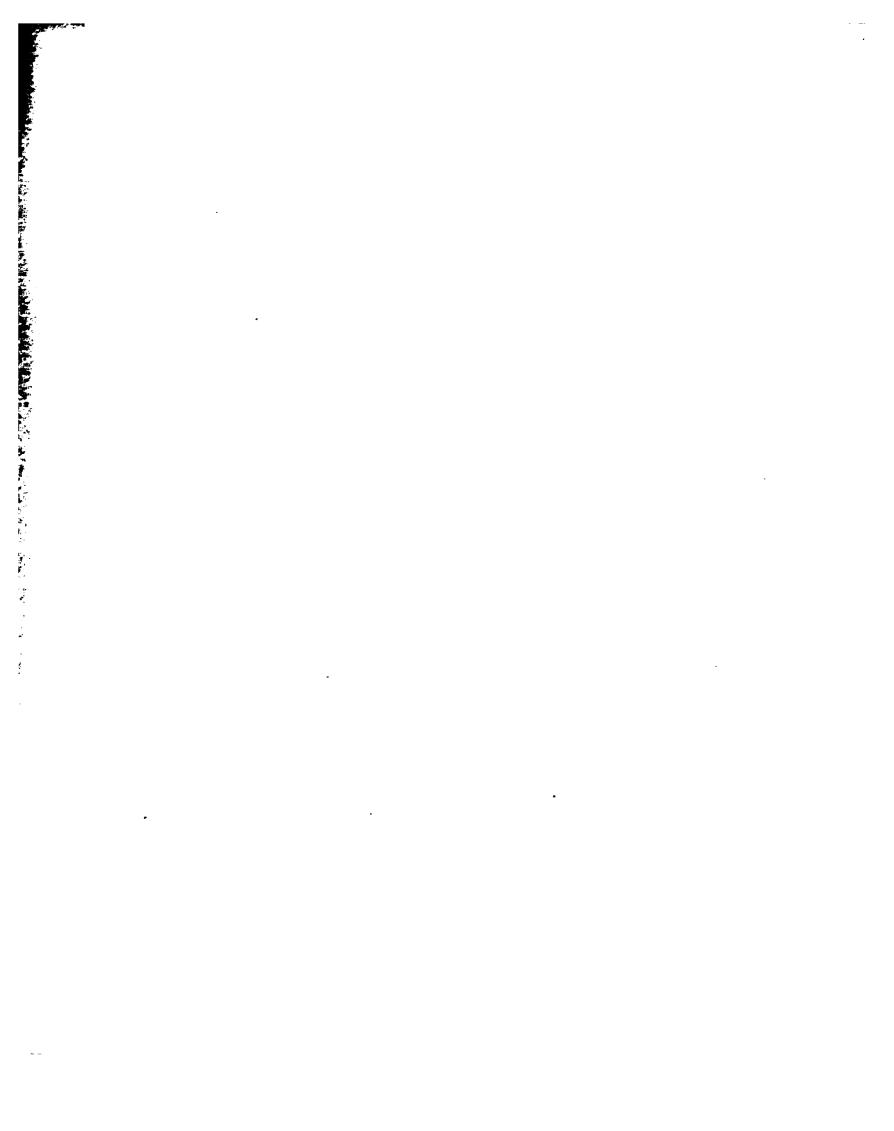

## Letmathe.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.







Cididrud von B. Küblen, M.Gladbach.

1.

Aufnahmen von 21. Endorff, 1899.

2.

Katholische Kirche: 1. Ciborium; 2. Monstranz.

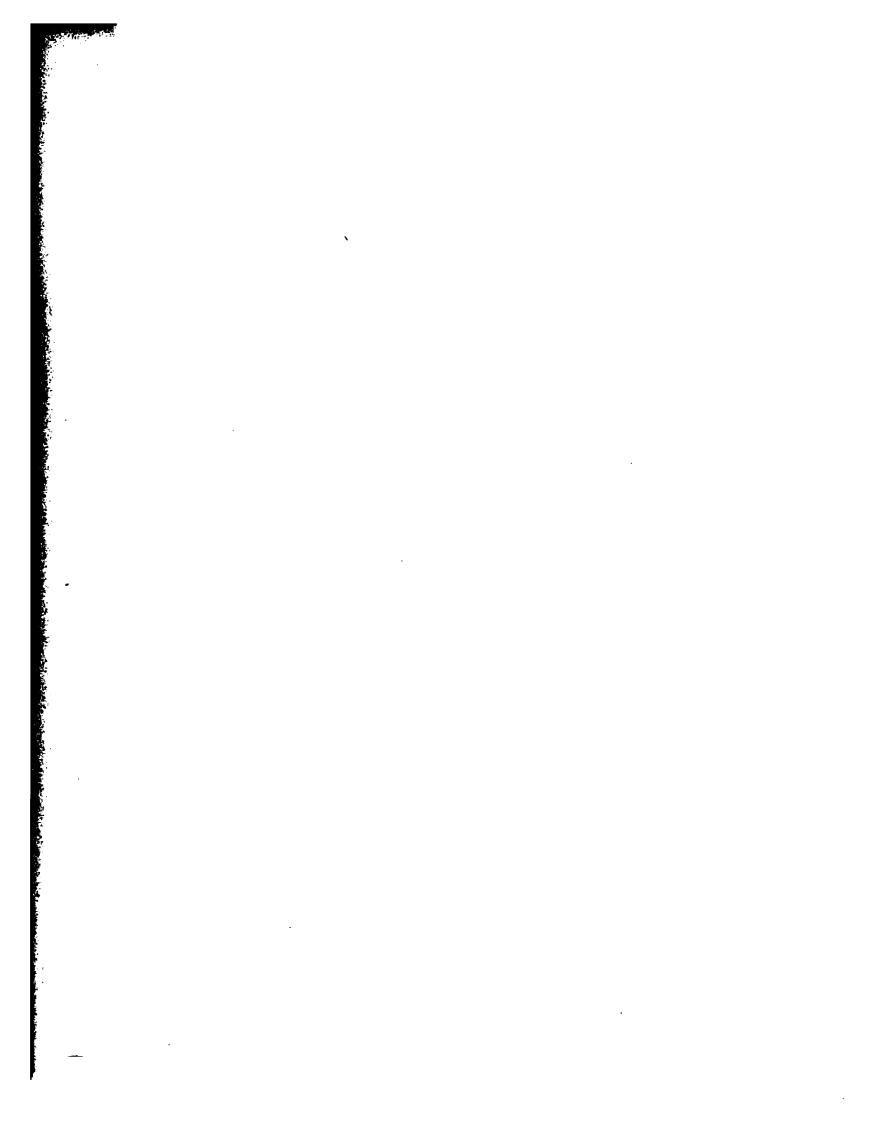

## Letmathe.

Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.





Lichtbrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

2.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1899.

| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |



#### Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphalische Geschichte. Stangefol, Annales circuli Westphalici.

3. S. Seibert, Uebersicht der Geschichte des Regierungs-Bezirks Urnsberg bei Liebrecht, Copogr.-ftatift. Beschreibung des Regierungs-Bezirks Urnsberg.

Dapenhaufen, Sagerbuch der Stadt Menden.

fr. Bruning, "Biftorifche fernblide vom Uftenberge", in der Teitschrift für Geschichte und Alterthumsfunde Weftfalens, Band 45.

Urchiv von Baus Rodinghaufen.

Die Stadt Menden liegt an der Stelle, wo das hönnes und das Gesethal in das breitere Ruhrthal einmünden. Im Often tritt ein bewaldeter höhenzug, der Rotenberg, bis dicht an die Stadt heran, auf dessen Außerstem Vorsprunge der Calvarienberg mit einer 1684 erbauten Kapelle liegt.

Schon in Urkunden des 9. Jahrhunderts kommt ihr Name vor. 818 schenken Erpo und Helmfried Ländereien in der villa Menethinna an die Abtei Werden. Heinrich von Soest, ein Ahnherr der Herren von Bosenhagen und Hachen und der Grafen von Dassel, schenkt 1072 dem neugegründeten Kloster Grafschaft 10 mansi, welche zum Haupthofe Menden gehörten. 1161 beurkundet Erzbischof Reinald, daß er die Güter der Kölner Kirche zu Anröchte, Menden und Hachen, welche dem Grafen von Molenarc verpfändet waren, wieder eingelöst habe.

Don der Mitte des 13. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Herren von Caer zu Haus Caer Drosten der Stadt Menden und hatten ein Burglehen daselbst.

Menden und Umgegend bildeten die südwestliche Grenze des Herzogthums Westfalen. Die Stadt war im Mittelalter stark befestigt. Don den alten festungswerken sind noch 2 Chürme und ein Theil des Wallgrabens im Osten der Stadt vorhanden. Als Grenzsestung hatte die Stadt in den zahllosen Kämpsen des Mittelalters, vor allen in den fehden seiner kriegslustigen Nachbarn, der Grasen von der Mark, eine exponirte Lage.

1250 wird die Villa munita Menden vom Grafen Engelbert II. von der Mark zerstört und ebenso 1263 in einer fehde, welche der Graf mit dem Erzbischofe von Kalkenberg anfing. 1331 läßt

<sup>1</sup> M aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Seite 44.)

Erzbischof Walram die Stadt von Grund auf neu befestigen und wählte dieselbe, die er mit demselben Rechte, wie Soest und Uttendorn, beliehen, zu seiner Residenz. In dem Kriege, den Graf Gottsried IV. von Urnsberg im Bunde mit dem Grafen Udolph IV. von der Mark gegen Erzbischof Walram begann, wird Menden 1343 abermals von Grund aus zerstört. Walram ließ die Stadt aufs neue durch stärkere Mauern, 12 Chürme und tiese Gräben, die leicht unter Wasser gesetzt werden konnten, befestigen. Un der Westseite der Stadt neben der Hönne legte er ein starkes Schloß an — das nache malige kurfürstliche Umthaus, — in welchem die Kurfürsten, besonders Ernst von Baiern, öfter ihren Sommerausenthalt nahmen.

1437 war Menden unter den Städten, welche sich mit den Ministerial-Adligen zur Abwehr von Unrecht und Gewalt verbanden, ein Bündniß, dessen Spitze sich zugleich gegen die Willfür und Bedrückung seitens des Bischofs Diedrich II., Grafen von Mörs, richtete.

1446 während der Soester fehde nahm Herzog Johann von Cleve Menden ein. Uls 1584 das Heer des Truchses von Waldburg beim Vest Recklinghausen geschlagen war, befand sich Menden unter den Städten, die vom Erzbischof Ernst von Baiern unterworfen wurden. Menden muß also für Truchses Partei ergriffen haben, als dieser Urnsberg und die meisten sessen Städte und Burgen des Herzogthums besetzt hatte.

Im dreißigjährigen Kriege wurde die Stadt dreimal belagert und 1634 von den Heffen erobert und geplündert. 1662 wuthete die Pest. Durch große Brände wurde die Stadt heimgesucht 1637, 1652, 1663.

Unter der kurkolnischen Regierung wählten die Bürger den Bürgermeister, 8 Rathsherrn und 16 Bürgervorsteher.

Während der hessischen Regierung bestellte diese den Schultheißen und den Stadtempfänger, während die Bürgerschaft 2 Stadtdeputirte als Beisitzer wählte. Das blieb so die revidirte Städteordnung von 1831 auch in Menden eingeführt wurde.

Un Einwohnern zählte 1819 die Stadt 1632. Nach der letzten Volkszählung 7509, 6263 Katholiken, 1201 Evangelische, 2 andere Christen und 43 Juden.

Dögte über die Kirche waren in ältester Zeit die Vettern Adolph II. und Eudolph IV. von Dassel, Nachsonmen Diedrichs von Soest, denen die Herrschaft Hachen gehörte. Von diesem kaufte 1231 Graf Gottsried III. von Arnsberg das vom Erzstift Köln lehenrührige Schloß Hachen mit der ganzen dazu gehörigen Herrschaft und allen Vogteien. In den Besitz der Vogteien gelangte er aber erst 1238.

1272 verkaufen Graf Gottfried III., seine Gemahlin Adelheid und ihr Sohn Ludwig die Vogteien über den hof und die Kirche zu Menden an den Ritter Goswin von Rodenberg.

Die katholische Kirche ist 1868 bis 1871 erweitert. Die Seelenzahl der Gemeinde beziffert sich in der Stadt auf 6263, in den Ortschaften Böingsen, halingen, holzen, Oesbern, Schwitten, Wimbern (alte Namensform Wingebert) auf 4497, zusammen auf 10760.

<sup>1</sup> Udolph ließ den Canfftein aus der Kirche nach Unna bringen, die Glocken nach Camen, die Monftrang nach Frondenberg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Jamilie von Rodenberg hatte ein Schloß bei Menden, von dem noch Mauerreste vorhanden sein sollen. Als Erzbischof Siegfried 1288 nach der Schlacht bei Worringen vom Grafen Udolph von Berg gefangen war, verpfändete er unter anderen Rodenberg bei Menden, um das Lösegeld für seine Freilassung aufzubringen.

Als die Zahl der evangelischen Einwohner zunahm, wurde 1835 eine selbständige Gemeinde gegründet und 1861 bis 1863 die neue Kirche gebaut.

Das Umt Menden, zu welchem außer den vorhin genannten, in Menden eingepfarrten Orts schaften, noch die Gemeinde Sümmern gehört, hat 6097 Einwohner, 5622 Katholiken, 474 Evansgelische und einen Juden.

1695 wurde das Nadlergewerbe nach Menden verpflanzt und blühte dort, bis es durch die Maschinen verdrängt ward.

Don den vier Rittergutern im Umte Menden liegt

#### Baus Jaer (Jare),1

eine halbe Stunde nordöstlich von Menden, in einem Chale östlich von der Chaussee nach Wimbern. Don den alten Gebäuden ist außer einer zu Wohnungen ausgebauten alten Scheune keine Spur mehr vorhanden. Früher lag dort auch ein Dorf Care.

Vor Ulters soll das haus Caer Alinchoff geheißen haben. Es war ein Cehen der Pröpste von Meschede. Als Colestine von Alinchoven 1204 die Güter durch heirath an Adam von Caer brachte, hat dieser 1206 dort ein neues haus gebaut und nach seinem Namen benannt.

Das Wappen der familie von Caer war in Gold ein grün damascirtes Herzschild, auf dem Helme 2 Udlerflügel, der eine in Gold und der andere grün.

Die Herren von Caer, ein angesehenes adliges Geschlecht, waren von Unfang des 13. bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts Drosten zu Menden und hatten ein Burglehen daselbst. Hermann von Care hat haus Caer mit einem Graben umziehen lassen. 1432 sagt er der Stadt Unna fehde an, die 1437 durch Vermittlung Steffens von Care, des freigrassen Conrad hake und Hermanns von Urnsberg beigelegt wurde, nachdem man sich jahrelang durch Raub und Brand gegenseitig besschädigt hatte. — 1446 siel Steffen von Caer auf Seiten des Erzbischofs in der Soester fehde. — Henrich Urmiger von Caer war 1427 Drost zu Menden, 1441 Canddrost im Herzogthum Westsalen und Engern. 1451 wird er von den Kurfürsten von Mainz, Köln und Trier als Gesandter an den hof des Herzogs Wilhelm von Burgund geschickt. Er war dreimal verheirathet, mit Unna von Brabeck, Cea von hüchtenbrock und Maria von Wachtendonk. 1498 wird Volpert von Werminkhausen von Kurköln mit einem Burglehen zu Caer, "nämlich der obersten Pforten, dabei vor Ulters das Weinshaus lag", belehnt. — Diedrich von Caer † 1520, Herr zu Caer und Geinegge, legt den Namen von Albinachoven ab.

haus Caer kam 1688 durch Ida Elisabeth Elbertine von Caer an Johann Ceopold von und zum Neuenhove. Später durch deffen Cochter Unna Couise an Clamor Vincenz von Coë zu Oversoick, dessen Sohn das Gut an einen Herrn von Cilien verkaufte. Jest gehört es der Mellinschen Stiftung.

<sup>1</sup> Quellen: von Steinen. Städtifches Urchiv in Unna.

#### Kaus Kotten.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Weftphalifde Gefdichte. Mittheilungen der familie von Lilien.

Es liegt im Ruhrthal, dem Stift fröndenberg gegenüber. Seinen Namen hat es von dem Geschlechte von Kotten, welches mit einem getheilten Schilde, einem Vogel im Obertheile, siegelte. Es kommen von diesem Geschlechte in den Urkunden vor: 1259 Tilmann, 1341 Urtus, 1355 Sievert, 1383 Henrich de Kotten. Zu Unfang des 15. Jahrhunderts kam Haus Kotten in den Besitz der familie von Werminchausen. 1437 wird Evert, 1517 Johann, 1585 Johann von Werminchausen in den Urkunden erwähnt. Ugnes, die Tochter des letzteren und der Mechtel von Gisenberg, brachte es 1591 durch Heirath an Caspar von Schwansbell und wiederum die Tochter der letzteren 1623 an Urnold von freisendorf in Upherdick. Da der letzte Träger dieses Namens, Johst Edmund von freisendorf, Herr zu Upherdick und Kotten, keine Kinder hinterließ, kam das Haus durch Testament an die von Tork, die dasselbe noch 1755 im Besitz hatten.

1785 kaufen Herr von Aunum=Dücker und seine Gemahlin Marianne von Berswordt das Rittergut. Letztere schritt nach dem Code ihres Mannes zu einer zweiten Se mit ferdinand von der Becke, Hauptmann in kurkölnischen Diensten, und übertrug diesem Haus Kotten, als sie kinderlos starb. ferdinand von der Becke heirathete dann in zweiter She Udolphine von Dücker-Rödinghausen. Wilhelm, der älteste Sohn beider, verkaufte es 1882 an den freiherrn von Elverfeldt-Villigst, von dem es der jetzige Besitzer, freiherr von Rheinbaben auf Haus Ruhr, erbte.

#### Saus Rödinghausen.

(Alte Namensformen: Audinghausen, Roinckhausen, Köingsen.)

Quellen und Literatur:

von Steinen, Weftphalifche Geschichte. Baus Robinghaufer Urchiv.

Das alte Gut Ober-Rödinghausen lag an der Stelle, wo das hönnethal sich verengt und zu beiden Seiten von felsen eingeschlossen wird. Es war muthmaßlich eine Grenzburg des herzogthums, dem märkischen Clusenstein gegenüber. Nach von Steinen war es vor Alters nur ein Gut, welches einer familie gleichen Namens gehörte. Ein Theil der Güter sei an die familie von Vorspede gekommen. Nieder=Rödinghausen, das im 16. Jahrhundert abgezweigt zu sein scheint, liegt etwa 2 Kilometer niedriger an der hönne.

Ober=Rödinghausen war kurkölnisches Cehen. Vor 1500 gehörte es Jost von Grafschaft. 1500 wird Caspar von dem Westhove, Herr zu Edelburg, Bredenol und Hennen mit Rödinghausen belehnt. Er war verheirathet mit Elisabeth von Volenspit. Ihr Sohn Volenspit von dem Westhove

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beide familien muffen verschwägert gewesen sein, da in Kotten noch das Doppelwappen der von freisendorf und von Corf zu sehen ift.

empfängt 1573 Rodinghausen "mit seinen alten und neuen Bewohnungen" vom Erzbischof Salentin zu Cehen.

1639 kauft Hermann Ducker, kurfürstlicher Rath und Oberkellner, dessen Jamilie ein Schloß in Obereimer bei Urnsberg hatte, das adlige haus und Gut von Caspar von hergen zu Umecke und Ewig und dessen Frau Margarethe, geb. von Melschede, Wittwe von Zersen, und empfängt es vom Erzbischof herdinand zu rechtem Mannlehen. In demselben Jahre wurde das Burghaus und die andern Gebäude durch eine heuersbrunst zerstört.

Nieder-Rödinghausen gehörte 1524 Johann von Wermindhausen. 1573 wird Johann von Neheim und dessen frau, die Cochter Heinrichs von Galen, durch Erzbischof Salentin damit belehnt. 1616 verleiht Erzbischof ferdinand sein heimgefallenes Cehen zu Rödinghausen der Dorothee von Galen.

Später kam es in den Besitz der familie von Crane, Herrn zu Rödinghausen und Candhausen, Erbgesessenen zu Unna. Unna Margarethe von Lüerwald und Suttrop brachte es nebst Candhausen durch Heirath an Hermann von Dücker, wodurch Ober- und Nieder-Rödinghausen in eine Hand kamen. Hermanns Enkel, Adolph von Dücker, ließ das alte Haus in Ober-Rödinghausen abreißen und legte die Güter zusammen. Seitdem sind dieselben im Besitze der familie von Dücker. Durch Testament wurde 1713 Rödinghausen fidei-Commiß.

Die Familie führt in filbernem Schilde 5 horizontale, himmelblaue Balken. Uns dem offenen gekrönten Helme find 2 Urme hervorgestreckt, die eine Sonne halten. 1687 bestätigte Kaiser Ceopold der Familie ihren Udel, mit der Bestimmung, daß das familienhaupt den Citel Edler Herr führen, die Gebrüder sich von und zu schreiben sollten. Westlich von Rödinghausen lag das alte adlige Haus Jur Heese, das einer familie gleichen Namens gehörte.

#### Laus Dahlhausen.

Quellen und Literatur:

von Steinen, Westphälische Geschichte. Büser, Geschichte der fürstenberger familie. Urchiv von Schloß Gerdringen. Urchiv von Baus Cetmathe.

Das adlige Gut Dahlhausen gehörte ursprünglich einer familie gleichen Namens, 1268 einem Wilm von Dahlhausen. Einige aus dieser familie nennen sich im 14. und 15. Jahrhundert auch von halver und von Gerkenole, werden also auch das in der Nähe gelegene haus Gerkendahl im Besitz gehabt haben. In Dahlhausen müssen mehrere Güter gelegen haben. Eins derselben heißt in den Urkunden das »neden« (niedere) oder »dat lutteke gud«, also wohl im Gegensatz zu einem höher gelegenen größeren Gute. Letzteres wird bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts der familie von Dahlshausen gehört haben. — Besitzer des ersteren, des niederen Gutes war um 1480 Johann von Letsmathe gnt. Küling, der dasselbe mit Leneke, einer Stiestochter Bertolds von Plettenberg, erheirathet. 1507 verkauft Imecke von Küling haus und hof zu Dahlhausen an hermann Mallinckrot zu Köcken, »so als dat Degenhard milder Gedechtniss von Diderike von der Recke in lehnender Wehr entfangen gehat«. Es war also ein volmarsteinisches Lehen der herren von der Recke zu Drensteinfurt. 1628 verkauft es Rembert von Mallinckrot an Dietrich von und zu der Recke, Drosten zu Unna und

Camen. 1695 verkauft Dietrich von der Recke den allodial adligen Rittersitz und Gut Dahlhausen an Johanna Maria Catharina, freifräulein von Winkelhausen.

Das jest zu Dahlhausen gehörige Gut Osthöven war ein Cehen der Abtei Siegburg, welches unter dem Namen Halingen dem Erzbischofe Hermann III. von Köln mit vielen andern Gütern 1096 verliehen wurde. Nachdem das Gut abwechselnd der familie von Slade, von Edel, von Külink, von Schaffhausen, von Cudwigshausen, von Rump und von der Recke gehört, siel es 1718 an die Abtei Siegburg zurück.

Diese verkauft es an Maria Catharina Gräfin von Winckelhausen, zu Dahlhausen und Ichterloe, Abtissin zu herse. Don letzterer kamen die beiden Güter Dahlhausen und Osthöven an ihres Bruders Söhne und von diesen 1739 an den freiherrn von Coë zu Wissen, 1792 an den Reichsfreiherrn friedrich Ceopold von fürstenberg. Ein Cheil von Osthöven, die sogenannten Nehemschen höfe, schon früh von dem übrigen Besitz losgelöst, wurden vom Grafen franz Egon von fürstenberg 1838 wieder mit den andern Gütern vereinigt. Die familie von fürstenberg führt in Gold zwei rothe Querbalken und auf dem goldgekrönten helme zwei goldene Reihersedern.

Das neue Wohnhaus ist 1891 bis 1893 erbaut.

### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Menden.

# I. Stadt Menden,

a) Rirde1, fatholisch, gothisch,



dreischiffige, dreijochige hallenkirche mit Westthurm.8

<sup>1</sup> Lübte, Westfalen, Seite 253. Log, Dentschland, Seite 439. Otte, Kunstarchaologie, Band II, Seite 428.
— Nach Often erweitert.

<sup>2</sup> Das nordweftliche fenfter ift dreitheilig.

Bedthurme, Biebel und Belm find nen.









Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen auf runden Säulen und Wandvorlagen mit Diensten, zwischen spitz bogigen Gurten und Wandblenden an der Nord= und Südseite.

fenster spitzbogig, mit Maßwerk, zweitheilig, im westlichen Joche dreitheilig. Schalllöcher spitzbogig, eintheilig.

Portale der Südseite spiß= bogig, im östlichen Joche ver= mauert; Portal der Nordseite<sup>1</sup> gerade geschlossen, vermauert.





**Griumphtreuz**, gothisch, Christus 1,68 m hoch, 1,70 m Urm= spannung. (Abbildung Cafel 29.)



Südoftanficht der Kirche vor der Erweiterung.



Mordfeite.



1 Portal im westlichen Joche und Windfang deffelben find nen und ohne Genehmigung bergestellt.

Madonna<sup>1</sup>, gothisch, von Holz; 1,52 m hoch. (Abbildung Tafel 30.)

#### 3 Sloden mit Inschriften:

t. Dem engel michael bin ich zum dienst geweiht, damit die kirch durch ihn vom feinde werd befreyet. ich nehme seine stell in acht und frage wer ist wie gott indem mein trauerklang verkündiget den todt. und wan mein zung für frewd die beiden lippen weget, alsdann was ein christ heisst zum gottesdienst sich reget.

Gener d. car philip l b de wrede in ameque satr rr dd joan ev zum broich past franc philip schmitman et casp georg ameke vic d joan maur wulff jud dd franc wilh ameke et joan ludolpho wulff conss mendens anno 1767.

es goss mich m! joan michael stoko aus trierisch sarbourg gegossen bIn ICh In DeM Iahr aLs ICh In pfIngsten gebarsten War. (1767) VIer taVsent pfVnD habe ICh zIehestV VIer hVnDert ab hIer hastV Dan Was ICh VorhIn geWwogen hab (1767).

#### Durchmeffer 1,39 m.

2. dein heilign nahmen s. gabriel
in der heiligung ich mihr erwehl
weiln du der himlischer legat
den gott zur welt abfertigt hat
zu kunden christum das heilsam feur
so verzehrt den helbrand ungeheur.
wan melde den brand mit meinem klang
und mache die gmein angst und bang
dan uns erhalt gotts gnad und gunst
in der betrubten fewersbrunst.

gossen im jahr 1638. Durchmeffer 1,27 m.

- 3. dir dritten erzengel zu ehrn
  s. raphael ich gnand wil wern
  weiln dich den glaubigen zum raht
  zum bgleiter und artsten erwehlt got
  wan ich beeruf durch meinen schal
  zusamm die burger allzumahl
  dan wollest du sein unser raht
  den morgen fruh den abend spad
  in alln plagn auch thun das best
  und abwenden die giftig pest
  gossen mit meinen brudern im jahr
  1638 den 27. julii
  Durchmeffer 1,10 m.
- b) Bergkapelle, tatholisch, Renaissance (Barod), 17. Jahrhundert,



į : **400** 

<sup>1</sup> Jefustind durch Ueberkleben mit Leinwand verunstaltet.

einschiffig, dreijochig, mit westlichem  $^8/_8$  Schluß. Chor zweijochig mit  $^3/_8$  Schluß. West-licher Dachreiter.

Kreuzgewölbe, im Schiff, mit Graten, zwischen spitzbogigen Gurten auf Konsolen.

Spipbogige Stichkappengewölbe im Chor und in den 3/8 Schlüssen. Strebepfeiler.

fenster rundbogig, eintheilig am Schiff, spithbogig, zweitheilig mit 2Naß= werk am Chor.

- 3 Portale, flachbogig, mit Verdachungen und Chronogramm=Inschriften von 1712.
- 3 Altare, Barod, Säulenaufbauten, geschnist, mit figurenschmud.
  - c) 2 Stadtthürme (Besitzer: Stadt und Unit Menden), gothisch, an der Ost= und Nord= seite der Stadt, theilweise zu Wohnzwecken umgebaut. (Abbildungen Cafel 30.)





#### 2. Porf Halingen,

to Kilometer nördlich von Iferlohn.

Rapelle, Renaiffance, 17. Jahrhundert, fachwert.

Antonius, gothisch, von Holz, 71 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

#### 3. Hauf Dahlhaufen

(Besitzer: freiherr von fürstenberg), 10 Kilometer nördlich von Iserlohn.

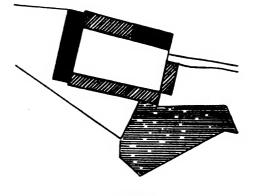

Bebäude=Rest, Renaissance, erneuert.1

1:2500

- **Areu3**, Renaissance (Barock), von Schildpatt, Silber und Messing, vergoldet; 80 cm hoch. (Abbildung **Cafel** 32.)
- Relief, Renaissance, von Holz, geschnitzt, mit Abendmahl, 41/50 cm groß. (Abbildung Cafel 32.)
- Bested, Messer und Gabel, Renaissance, von Silber, vergoldet, mit unter Glas gemalten Bildchen und Wappen, Edelsteinen und Perlen; 28 und 22 cm lang. (Abbildung Tafel 32.)

#### 4. Hauß Hotten

(Besitzer: Freiherr von Abeinbaben), 10 Kilometer nordöstlich von Iferlohn.

Gebäude-Rest, gothisch. (Abbildung nebenstehend.)





<sup>1</sup> Im Erweiterungsbau find Chüren, Wandgetäfel u. f. w. von Schloß Schnellenberg, Kreis Olpe, zur Verwendung gelangt. (Siehe daselbst.)

#### 5. Paus Köbinghaufen (Befiter: von Duder).

Gebäude, Renaiffance, einfach, hauptgebäude neu.



**Crube**, Renaissance, [7. Jahrhundert, 6 füllungen, ge= schnitzt, mit Wappen und Reliefs; [,87 m lang, 0,68 m breit, 0,94 m hoch. füllung mit Sünden= fall, 30/19 cm groß. (Abbildung nebenstehend.)







Siegel der Stadt Menden, von 1478, im Staatsarchiv zu Münster, Gehlinghausen 659. Umschrift: Sigillum civitatis . . . endene. (Vergleiche: Westfälische Siegel, II. Heft, 2. Ubtheilung, Cafel 82 Nummer 9.)

### Menden.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Iserlohn.





Cidibrud von B. Mublen, M. Gladbach.

Aufnahmen von A. Luborff, 1899.

Katholische Kirche: 1. Südostansicht; 2. Innenansicht.

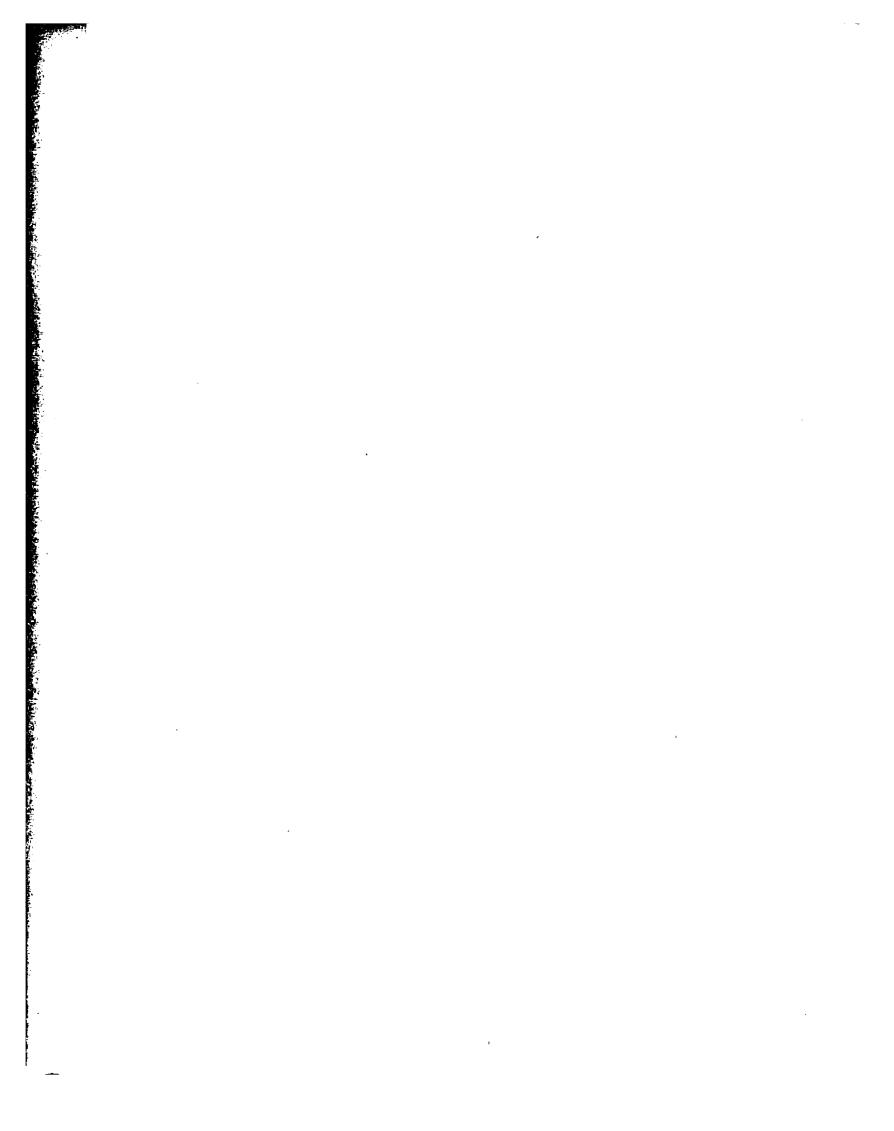

### Menden.



Cichibrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1899.

Katholische Kirche: 1. Triumphfreuz; 2. und 3. Altardetails.

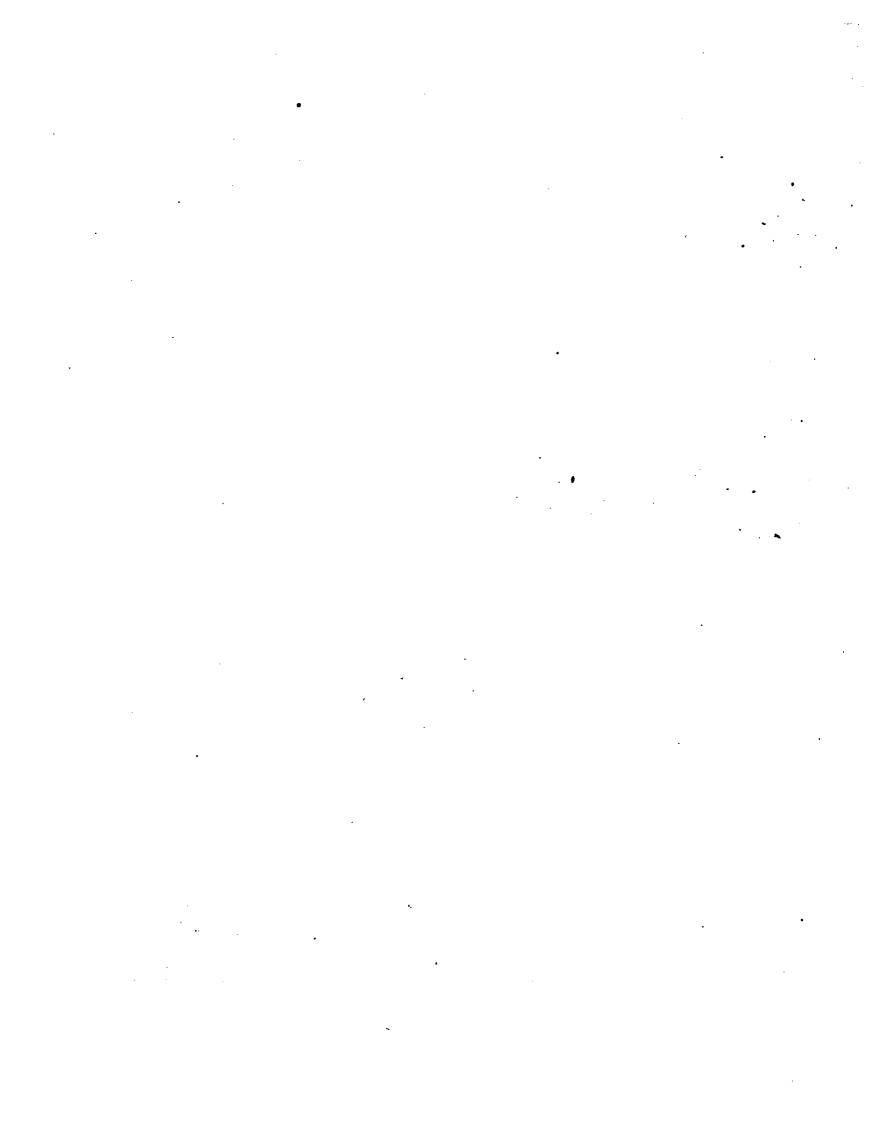

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.

Kreis Jserlohn.





Lichtbrud von B. Kühlen, M. Gladbach.

2

Mufnahmen von 2. Ludorff, 1900.

Katholische Kirche: 1. Altar, mittlerer Cheil, 2. Innenansicht.

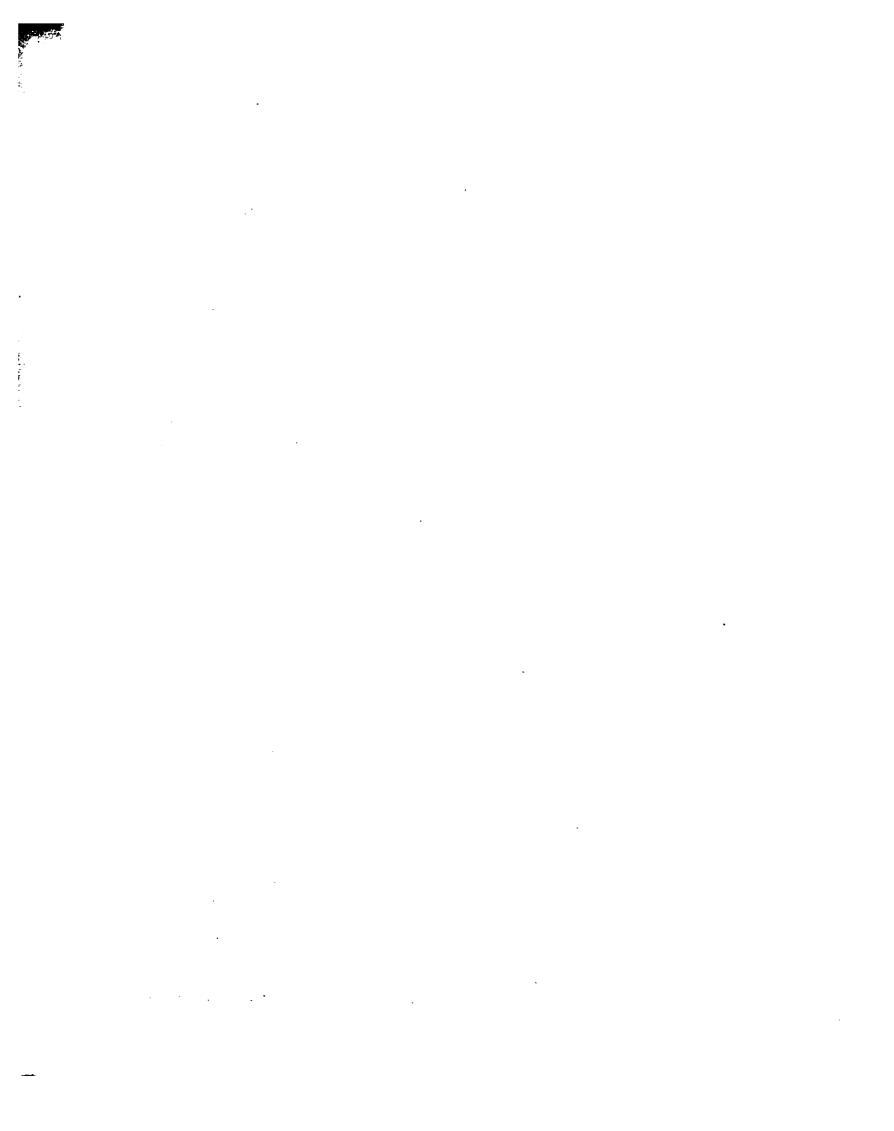

Rreis Merlolm.



23.m und Kintfdenkmäler von Westralen.







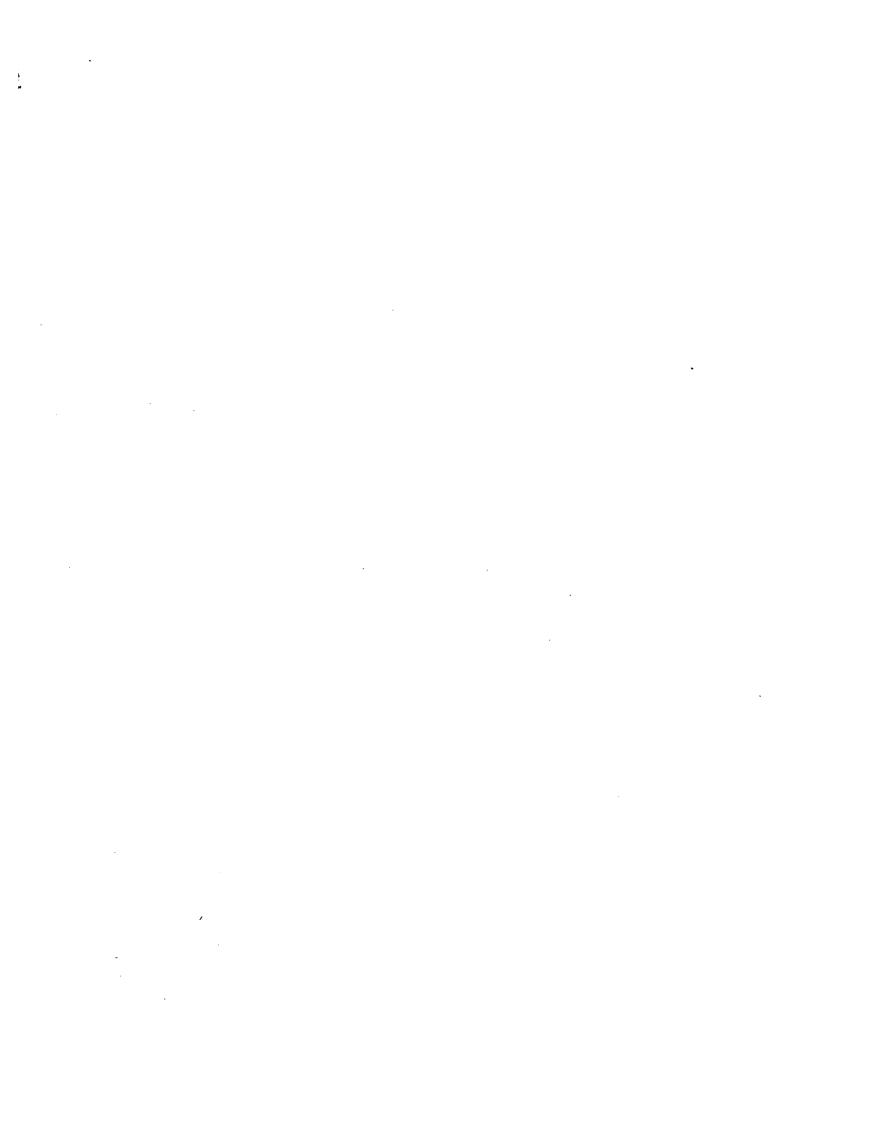

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Jserlohn.





Lichtdrud von B. Hühlen, M. Gladbach.

2

Mufnahmen von U. Eudorff, 1899.

Bergkapelle: 1. Nordwestansicht; 2. Innenansicht.

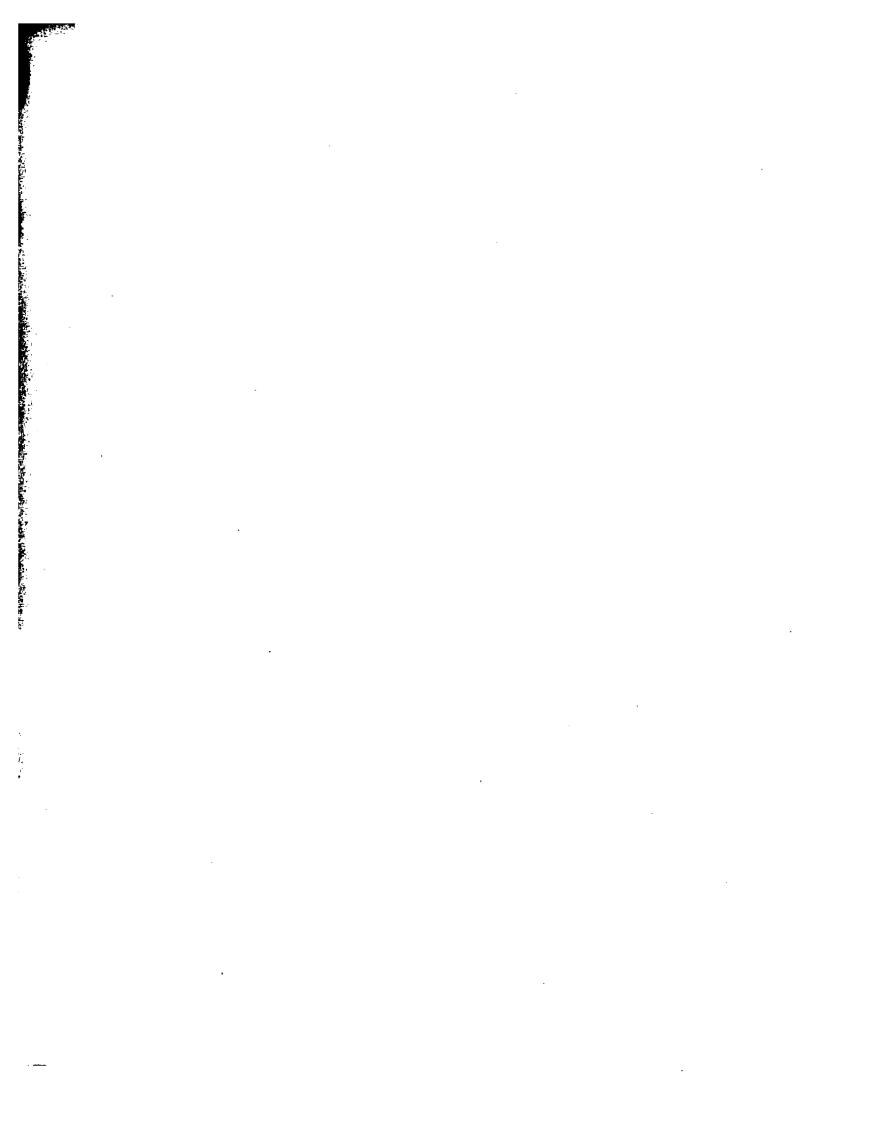

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.





Aufnahmen von A. Ludorff, 1899.



haus, (freiherr von fürstenberg): 1. Reliquienfreuz; 2. Relief; 3. Bested.



| r |          |   |  | • |
|---|----------|---|--|---|
|   |          |   |  |   |
|   |          |   |  |   |
| • |          |   |  |   |
|   |          | • |  |   |
|   |          |   |  |   |
|   |          |   |  |   |
|   |          |   |  |   |
|   |          |   |  |   |
|   | ·        |   |  |   |
|   |          |   |  |   |
|   | <i>:</i> |   |  |   |
|   |          |   |  |   |
|   |          |   |  |   |



estrich. (Alte Damensformen: Ofterwick, Oftdorf.)

#### Quellen:

Urkunden des Haus Cetmather Archivs. Spielhof, Heimathkunde des Kreises Iserlohn. Heppe, Geschichte der evangelischen Kirche von Cleve-Mark.

Die alte Kirche war vor der Reformation eine Marien-Kapelle und filial der Kirchspielskirche in Iserlohn. In einer Urkunde werden erwähnt bona in Oesterich in parochia Lon. 1338.

Im 16. Jahrhundert wurde die Kapelle zur Pfarrkirche erhoben. Die Gemeinde trat dem reformirten Bekenntnisse bei, erhielt aber erst 1639 einen resormirten Prediger. Der lutherische Pfarrer in Iserlohn hatte das Recht, einmal jährlich am Kirchweihseste in Gestrich zu predigen. Die dadurch entstandenen Streitigkeiten wurden 1812 durch einen Vergleich beigelegt, in welchem die lutherische Gemeinde in Iserlohn auf das vorhin genannte Recht verzichtete. Zur Kirchengemeinde gehören noch Grürmannsheide, Gestricherseld und ein Cheil der Unterzrüne mit ca. 1900 Seelen.

Bis 1875 waren die Evangelischen von Cetmathe in Gestrich eingepfarrt. In diesem Jahre wurde Cetmathe abgetrennt und dort eine selbständige Gemeinde gegründet.

Caut Urkunden von 1509, 1522 und 1543 stand zu Gestrich ein Freistuhl auf dem Gute Hermann Rademeders.

Auf dem Burgberge im G. von Gestrich liegt eine alte Wallburg, deren Wälle — ein doppelter Ring — noch jetzt an der Nordost-Ecke deutlich zu erkennen sind. —

<sup>2</sup> In Deftrich finden fich zahlreiche Werkftatten zur Berftellung von Ketten aller Urten. In Deftrich, Grune, Summern, Bennen, Ergfte gibt es ungefähr 1000 Kettenschmiede.



<sup>1</sup> D aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Seite 18.)

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Oeftrich.

## Dorf Bestrich,

5 Kilometer westlich von Jserlobn.

Sirde, evangelisch, Uebergang, gothisch, Renaissance,



einschiffig, gerade geschlossen, mit Westthurm.

holzdecke. Im Churm kuppelartiges Gewölbe.

fenster zweitheilig, mit Magwerk; an der Ostseite und das südöstliche frühgothisch. Schallscher rundbogig in zweitheiligen Blenden.

Portal des Churmes nach Süden, Uebergang, rundbogig mit Kleeblattblende. Eingang der Südseite flachbogig.



Südanfict.

## Sümmern.

#### Quellen:

von Steinen, Weftph. Geschichte. Haus Letmather Urdiv. Urdiv der Pfarre zu Sümmern,

Die Burg in Sümmern gehörte vor Alters der familie von Sümmern (Sümberne, Sümmern, Sümmern, Sümmere). 1235 Theodoricus de Sümmern. 1350 wird Gerlacus de Sümmern castrensis de Marca genannt, wird also ein Partheigänger des kriegerischen Grafen Adolf IV. von der Mark gewesen sein. 1349 verspricht Graf Engelbert von der Mark den Bürgern zu Loen (Iserlohn) in einem versiegelten Briefe, daß er ihnen den Ritter Johann von Sümmern nicht eher zum Amtmann geben wolle, bis dieser ihnen eine Schuld zurückgezahlt. 1351 bekommt Helmich von Sümmern famulus (Knappe) die Burg zu Sümmern von dem Dompropste zu Köln, Wilhelm von Schleiden, gegen einen jährlichen Canon; "wie man Schultheißen-Gut von Recht empfangen soll".

Das Domfapitel befaß dort mehrere Buter.

Die einzige Cochter Philipps von Sümmern, eines berühmten Kriegsmannes, verheirathet sich mit N. von der Recke. Teveke von der Recke brachte das Gut 1531 ihrem Manne Diedrich von der Recke als Mitgift zu. Die Tochter des Cetztgenannten, hedwig von der Reck, vermählt sich 1530 mit Diedrich von Westrem (Westrum) Zum Gutacker, der in Silber einen rothen, mit drei goldenen Sternen beladenen Querbalken und auf dem helme ein Paar gegen einander gekehrte rothe gezahnte Sicheln, die Stiele und die gezahnte Schneide von Gold, im Wappen führte. — 1660 kommen Kerzes Diedrich von Sümmern und seine Gemahlin Johanna de Ryns in der Inschrift auf einer alten (jetzt nicht mehr vorhandenen) Glocke vor.

Der letzte männliche Sproß Albert von Westrem hatte drei Töchter, von denen die eine Theresia Maria Elisabeth an Bernd Adolf von Dücker, Edlen Herrn zu Obers und Nieder-Rödingshausen, verheirathet war. Dieser ließ 1755 ein neues Schloß in Sümmern bauen. Die zweite Tochter war verheirathet mit einem Grafen von Berloch, die dritte mit Wilhelm Dietrich von Syberg, der aus dem Siegenschen, von dem dortigen fürsten bedrängt, 1765 nach Sümmern gezogen war. Alle drei besaßen nach einander das Gut. In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts war ein Prozeß zwischen dem Grafen von Berloch und dem Herrn von Syberg um den Besitz des Gutes.

1809 verkauften die Herren von Syberg das Gut. Daffelbe wurde parcellirt. Den letzten Rest, Wohnhaus, Gärten und Gekonomie-Gebäude, kaufte die Gemeinde. Der Reichsfreiherr von Fürstenberg zu Adolfsburg behauptete aber, daß dieser Kauf in seinem Namen abgeschlossen sein und Endorff, Ban- und Kunkdenkmaller von Westsalen, Kreis Iserlohn.

verklagte die Gemeinde, die in folge eines Vergleiches auf den Erwerb verzichtete. Von dem freiherrn von fürstenberg ging das Unwesen durch Kauf an die familie Kissing in Iserlohn über, die einen Theil der früheren Candereien wieder angekauft hat.

In Summern ftand in alter Zeit ein freiftuhl.

Die jetzige Kirche ist 1830 bis 1832 erbaut und 1895 erweitert.

Dögte über die Kirche waren zu Anfang des 13. Jahrhunderts die Vettern Adolf II. und Eudolf IV. von Daffel als Besitzer der Herrschaft Hachen. 1231 verkauften sie die Vogtei über Menden, Sümmern, Eisborn an den Grafen Gottfried III. von Arnsberg.

Zum Kirchspiele Summern gehören die Ortschaften: Kirch = Summern, Ost = Summern, Hembrock, Garberg, Birterhausen mit Birterheide, Köbbingsen 1, Wulfringsen 2, Summerheide, Scheda, Rumbruck, sowie die Katholiken im Kirchspiel Hennen.

Die katholische Gemeinde zählt 1600 Seelen, von denen 1234 auf Dorf Summern kommen. Es wohnen dort 71 Evangelische.

<sup>1</sup> früher Kobbinghufen. 1400 verfett es Johann von Summern an Cort von Enfe, genannt der Kegeler.

<sup>\*</sup> Früherer Name: Wulfhardnichufen. 1317 verkaufte Beydenricus to dem Spike seine Guter zu Spike und zu Wulfhardnichus an den Grafen Diedrich von Limburg.



# ahalts-Verzeichniß.

| Citel.            |             |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | Seite         | Cafel |
|-------------------|-------------|------|-----|----|--|-----|--|--|---|--|--|---|---------------|-------|
| Dorwort           |             |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  | • | 1             |       |
| Preisverze        | ίφπίβ       | •    |     |    |  |     |  |  | • |  |  |   | II            |       |
| Karte der         | Proving U   | )efi | fal | en |  |     |  |  |   |  |  |   |               | I     |
| " des             | Kreises J   | erl  | ohi | ι. |  |     |  |  |   |  |  |   |               | II    |
| <b>Ge</b> ſфiфtli | ce Einleitr | ıng  |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 1-2           |       |
| Gemeinde          | Berchum     |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 8, 9          | _     |
| "                 | Deilinghofe | en   |     |    |  | ٠., |  |  |   |  |  |   | 11-14         | τ.    |
| "                 | Elsey .     |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 15—18         | 2, 5  |
| "                 | Ergfte .    |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 19            | _     |
| .,                | Evingsen    |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 20            | _     |
| n                 | Hemer .     |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 21-26         | 4, 5  |
| ,,                | hennen .    |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 2730          | 6—8   |
|                   | Bohenlimb   | urç  | 3.  |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 31-34         | 9-11  |
| ,,                | Zserlohn    |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 35-44         | 12-24 |
| ,,                | Letmathe    |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | <b>45</b> —48 | 25-27 |
| "                 | Menden .    |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 49-60         | 28-52 |
|                   | Beftrich .  |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 61, 62        | _     |
| ,,                | Sümmern     |      |     |    |  |     |  |  |   |  |  |   | 63, 64        | _     |

<sup>1 3</sup> aus einem Pergament-Manuscript in Elsey. (Siehe Seite 18.)

### Alphabetifches Ortgregifter

der geschichtlichen Einleitungen und der Denkmaler=Berzeichniffe.

|              | Seite Cafel           | Seite 0                 | Zafel          |
|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Upricte      | <b>1</b> 2 —          | Bemer 21, 22, 24, 25    | 4, 5           |
| Baingsen     | 14 1                  | Bennen                  | 6-8            |
| Berchum      | 8, 9 —                | Bohenlimburg 31-34      | 9-11           |
| Bredenole    | 25 —                  | Iferlohn                |                |
| Clufenfrein  | <b>[2, [4</b> ]       | 31, 35-45 12            | 224            |
| Dahlhausen   | 55, 54, 58 32         | Kotten 52, 58           |                |
| Deilinghofen | 11, 13, 14            | Saer 51                 |                |
| Edeiburg     | 22, 26 5              | Setmathe                | 527            |
| Elsey        | 1, 8, 15—18, 20, 2, 3 | Menden 49-51, 54-57, 26 | 8 <b>–</b> 3 ( |
|              | 21, 49, 61, 65        | 60                      |                |
| Ergfte       | 19 –                  | Deftrich 61, 62         |                |
| Evingfen     | 20 —                  | Oble 28                 |                |
| Gertendahl   | 28, 30 —              | Rödinghaufen 52, 53, 59 | _              |
| Halingen     | 57 —                  | Sümmern 63, 64          | _              |

### Alphabetifches Sachregifter ber Denkmaler-Berzeichniffe.

| Bezeichnung                                                      | Ort, Eigen-<br>thumer u.                    | Seite                    | Cafel                   | Bezeichnung                            | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                    | Seite                                   | Cafel            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Altar<br>Altarauffatz,<br>Hausaltärchen,<br>Menfen,<br>Cragaltar | Jserlohn<br>Menden                          | 41, 43<br>55, 5?         | 15, 17, 18,<br>23<br>29 | Clacken                                | Berchum<br>Deilinghofen<br>Hemer<br>Hennen<br>Jierlohn<br>Letmathe<br>Menden | 9<br>14<br>24, 25<br>30<br>43, 44<br>48 |                  |
| <b>Anfichten</b><br>Stadtpläne                                   | Iserlohn                                    | 35, 38,<br>39            |                         | Inschriften,                           | Bohenlimburg                                                                 | 34                                      | 11               |
| Burgen,<br>Schlöffer,<br>Ruinen.                                 | Berchum<br>Clusenstein<br>Dahlhausen        | 9<br>14<br>58            | t                       | Jahreszahlen,<br>Steinmetzeichen       | Jserlohn<br>Letmathe<br>Menden                                               | 44<br>48<br>57                          | 24               |
| Wartthürme,<br>Chorhäuser,                                       | Edelburg<br>Gerfendahl                      | 26<br>30                 | 5                       | Kanzeln                                | Hohenlimburg                                                                 | 33                                      |                  |
| Stadtbefesti- gungen Bohenlim Kotten Letmathe Menden             | Hemer<br>Hohenlimburg<br>Kotten<br>Letmathe | 25<br>32, 34<br>58<br>48 | 5<br>9—11<br>27         | Relche,<br>Ciborien,<br>Hostienbüchsen | Jerlohn<br>Letmathe                                                          | 41, 42<br>47                            | 26               |
|                                                                  | Menden<br>Rödinghausen                      | 57<br>59                 | 30                      | Kirchen,<br>Kapellen                   | Bäingsen<br>Berchum                                                          | 14                                      | 1                |
| <b>Arnu</b> nen,<br>Brunnenhaus                                  | Bohenlimburg                                | 34                       | tt                      | ·                                      | Deilinghofen<br>Elfey<br>Halingen                                            | 13<br>17, 18<br>57                      | l<br>2           |
| Charftühle,<br>Levitenstuhl,<br>Beichtsinhl                      | . Iferlohn<br>Menden                        | 7, 40,<br>41, 43         | 15                      |                                        | Hemer<br>Hennen<br>Hohenlimburg<br>Jerlohn                                   | 24, 25<br>29, 30<br>33<br>39, 40        | 6 <del>-</del> 8 |
| Epitaphien,<br>Grabplatten                                       | Elfey<br>Bennen                             | 17                       | 2 7                     |                                        | Letmathe<br>Menden<br>Oestrich                                               | 42—44<br>47<br>54—57                    | 21, 22           |

| Bezeichnung                                                                  | Ort, Eigen-<br>thumer 2c.                             | Seite                                  | Cafel           | Bezeichnung                                                                    | Ort, Eigen-<br>thümer 1c.   | Seite               | Cafel |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------|
| Arenze                                                                       | Dahlhausen<br>Setmathe<br>Menden                      | 58<br>47<br>56                         | 32<br>25<br>29  | Schränke in Holz<br>und Metall,<br>Füllungen,<br>Cruhen,                       | Jserlohn<br>Rödinghausen    | 25, 26,<br>44<br>59 | 24    |
| Leuchter, Standleuchter, Kronleuchter, Wandarme, Eaternen, Kirchhofslaterne, | Deilinghofen<br>Elsey<br>Hemer<br>Jerlohn<br>Letmathe | 14<br>17<br>25<br>43<br>48             |                 | Gehäuse,<br>Kapten,<br>Brifftungen,<br>Griffe 2c.<br>Siegel,                   | Elfey                       | 16                  |       |
| Chorlampe                                                                    | ]<br>  Jierlobn                                       | 1 44                                   | <u> </u>        | Stempel,<br>Wappen                                                             | Hohenlimburg Jerlohn Menden | 32<br>37, 38<br>60  |       |
| Madsnua,<br>Doppelmadonna,<br>Pieta                                          | Menden                                                | <del>44</del><br>56                    | 50              | Statuen in Holz,<br>Stein, Porzellan,                                          | Deilinghofen<br>Halingen    | 14                  | į     |
| <b>Malerei,</b><br>Cafelgemälde,<br>Klappaltar,<br>Jächer                    | Bennen<br>Zserlohn                                    | 30<br>41, 42                           | 7, 8<br>19, 20  | <b>E</b> lfenbein                                                              | Isersohn                    | 41                  | 16    |
| Manuscripte,<br>Initialen,<br>Miniaturen,                                    | Elfey                                                 | 1, 8, 15,<br>18, 20, 21,<br>49, 61, 65 |                 | Cauffleine                                                                     | Hemer                       | 25                  |       |
| Chorbücher,<br>Gebetbücher                                                   | Jerlohn                                               | 11, 27, 31,<br>35, 44, 45              |                 | Teller,<br>Schaalen,                                                           | Hohenlimburg<br>Iserlohn    | 33<br>41            |       |
| Monstranzen                                                                  | Jserlohn<br>Letmathe                                  | 44<br>48                               | 25, 26          | Shüffeln,<br>Becken,<br>Wärmflaschen,                                          |                             |                     |       |
| Portale,<br>Chose,<br>Chüren,<br>Chürgriffe,                                 | Hennen<br>Hohenlimburg<br>Jerlohn<br>Letmathe         | 29, 30<br>34<br>40<br>48               | 11              | Cheefocher<br>in Porzellan und<br>Metall,<br>Patene                            |                             |                     |       |
| Chürschlösser,<br>Zugbrücken,<br>Cympanon                                    |                                                       |                                        |                 | Maffen<br>in Metall, Holz,<br>Leder, Horn,                                     | Dahlhausen                  | 58                  | 32    |
| Meliefs,<br>friese,<br>Diptychon,<br>Schlußstein,<br>Johannisteller          | Dahlhausen<br>Deilinghofen                            | 58<br>14                               | <b>5</b> 2<br>( | Elfenbein,<br>Hellebarden,<br>Schwerter,<br>Dolche,<br>Gewehre,<br>Helme,      |                             |                     |       |
| Sakraments-<br>häuschen,<br>Beiligenhäuschen,<br>Nijchen,<br>Uusquhnischen   | Zserlohn                                              | 41, 43                                 |                 | Beile,<br>Sceiden,<br>Radfolöffer,<br>Pulverhörner,<br>Jagdhörner,<br>Beftecke |                             |                     |       |



.

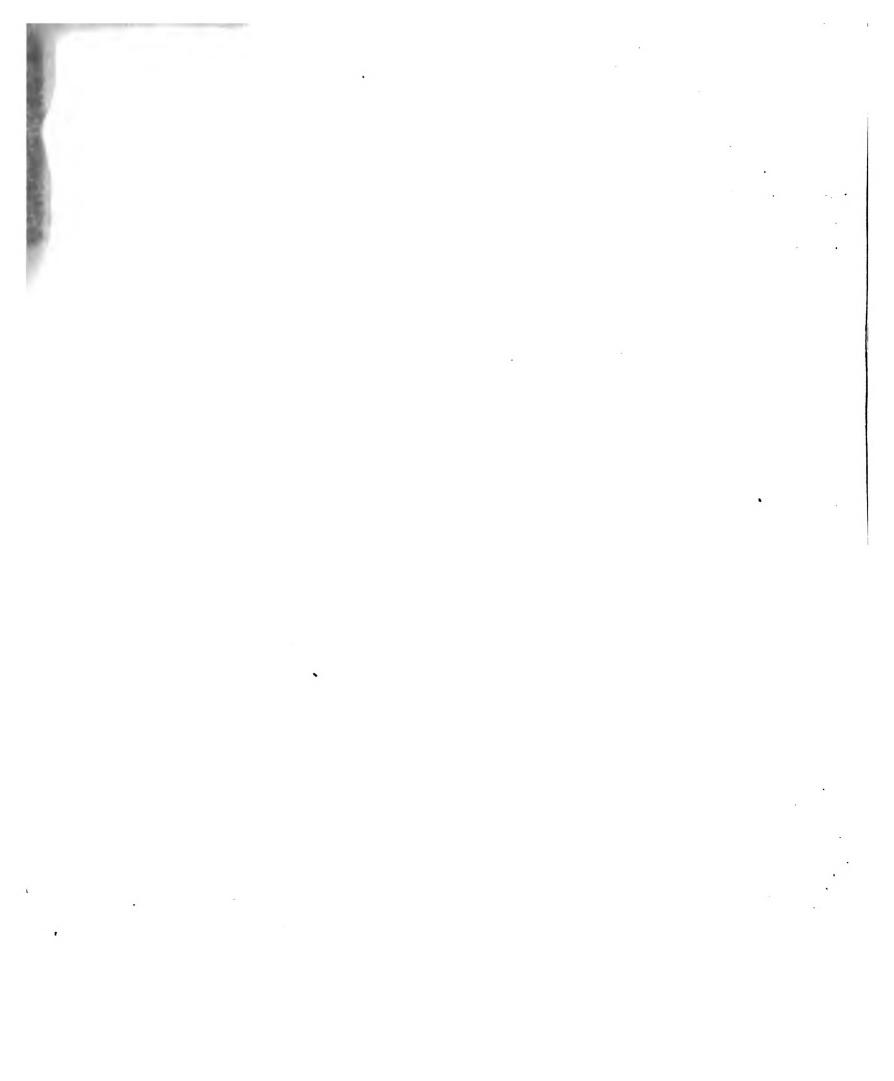

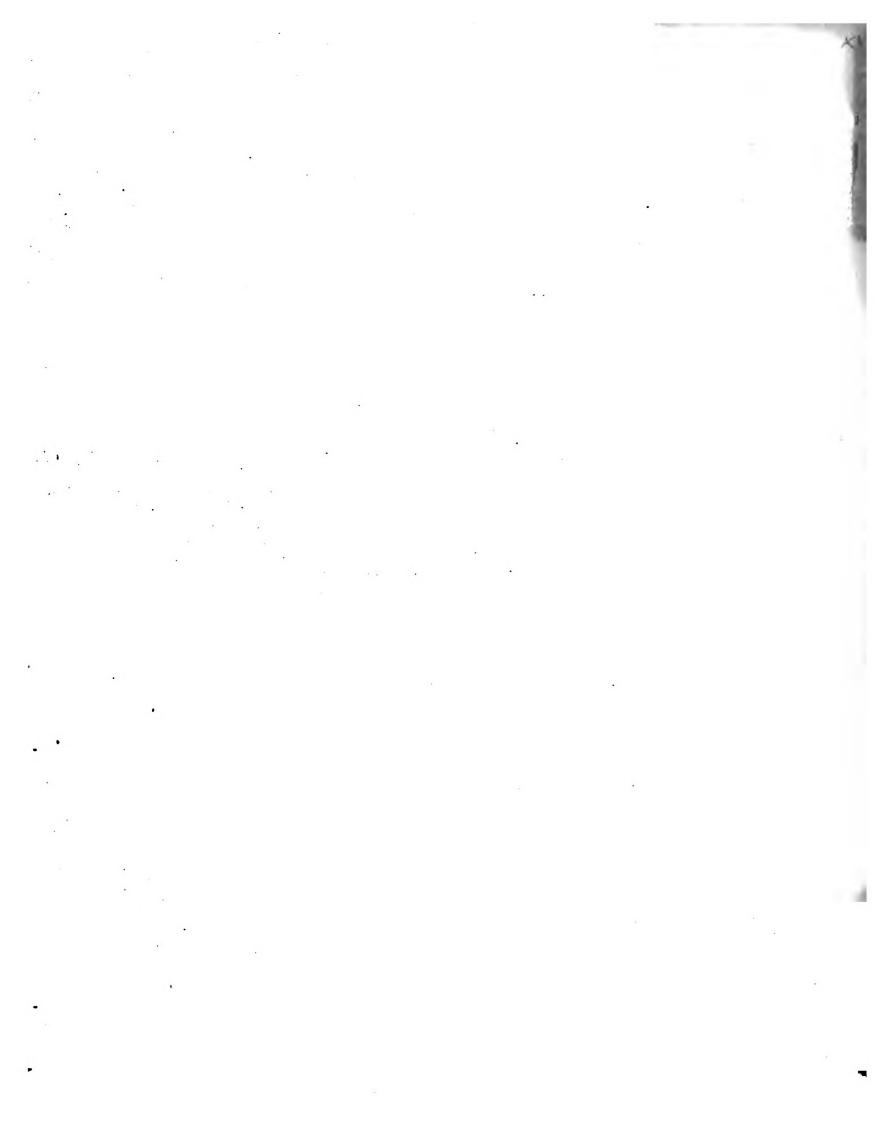

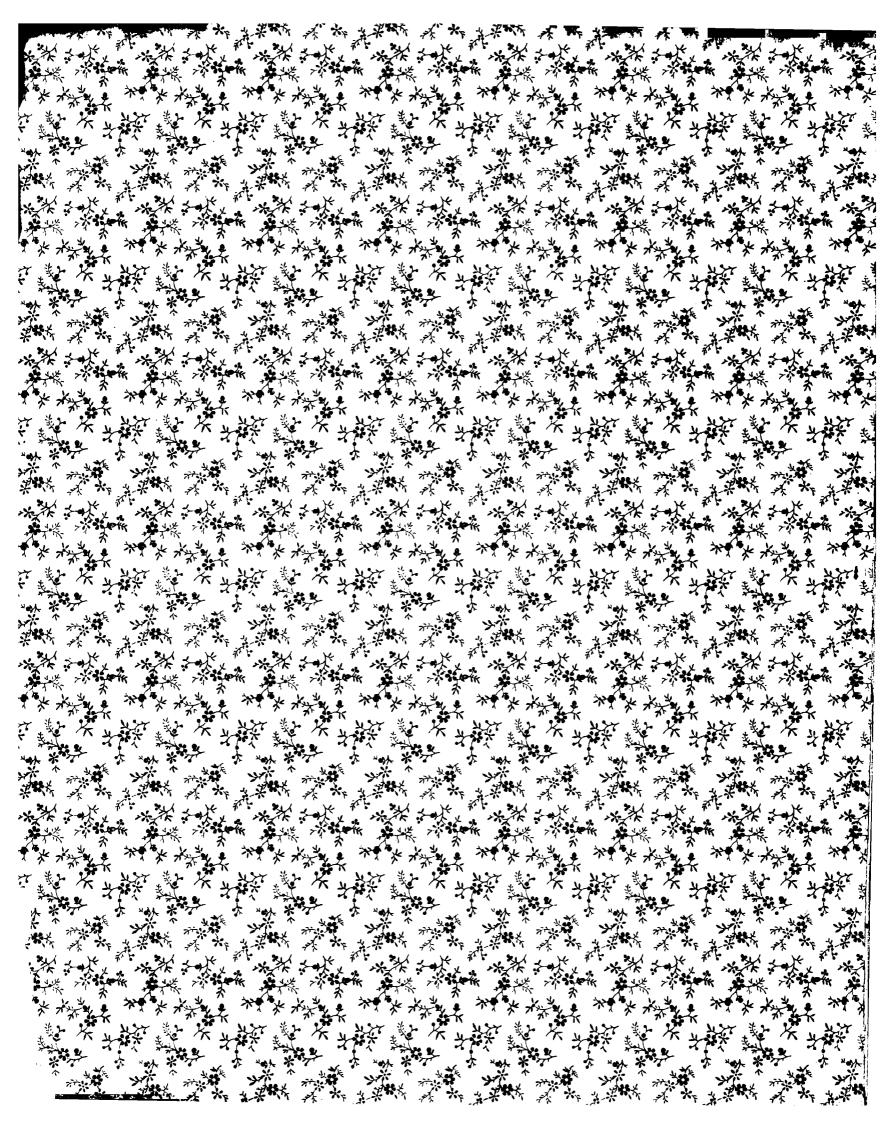

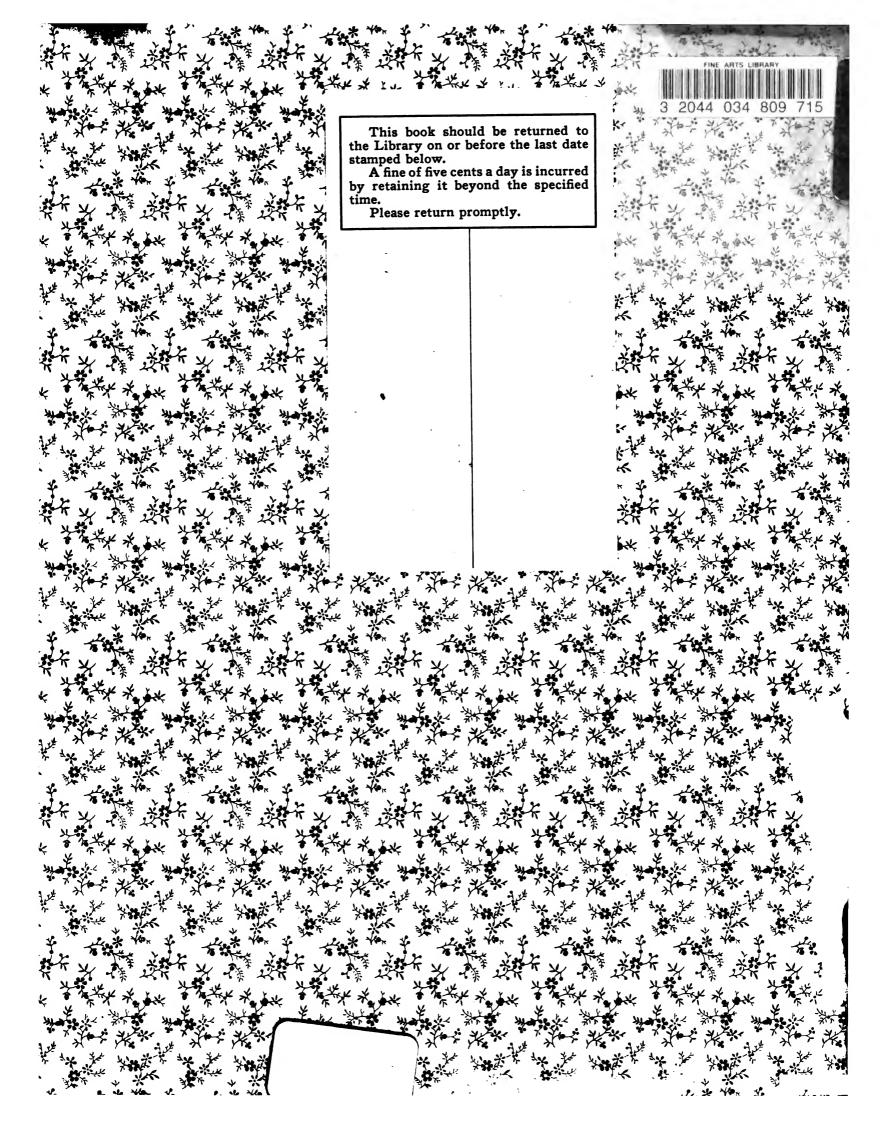